

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







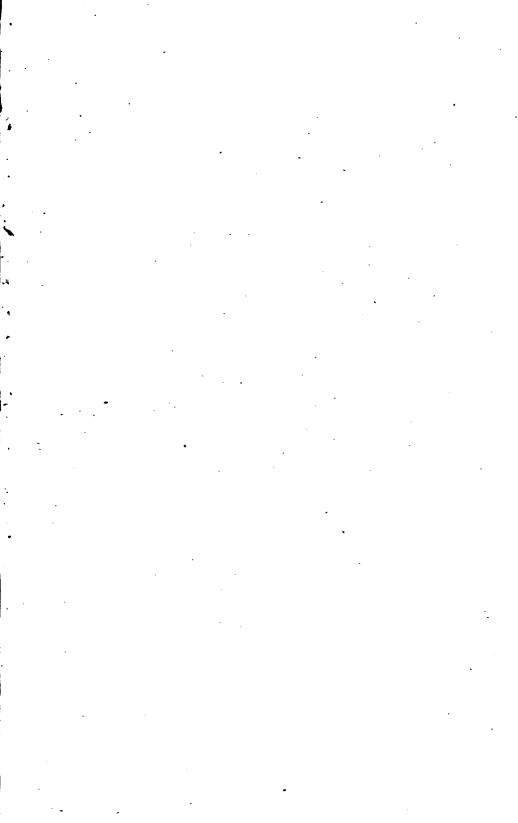

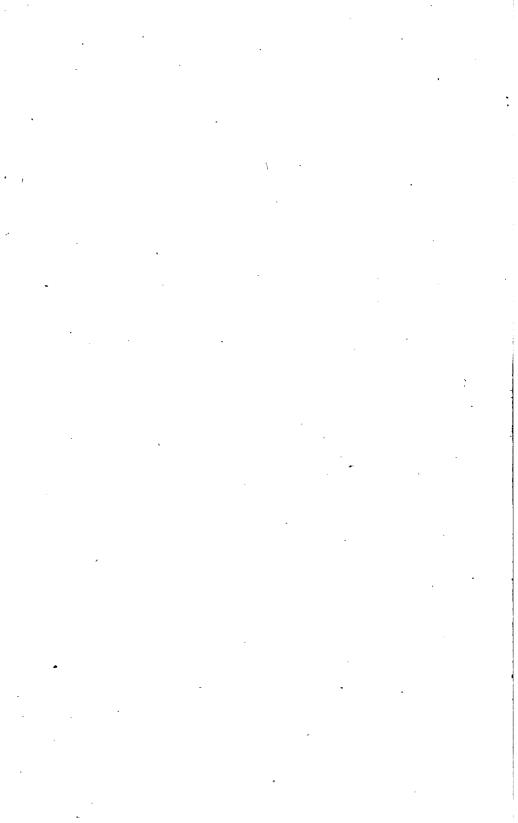

# Abhandlungen und Versuche.

Bon

# Leopold von Kanke.

Erfte Sammlpng.



Eerlag von Duncker und Humblot. 1872. #1108.72.3

1873, Dec. 11. Minot Fund.

Das Recht der Uebersetzung ift vorbehalten.

# Inhalt.

|      |                                                              | Seite     |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| I.   | Die großen Mächte                                            | 1         |
|      | Die Zeit Ludwigs XIV                                         | 4         |
|      | England, Deftreich, Rufland.                                 | 13        |
|      | Breuffen                                                     | 20        |
|      | Französische Revolution                                      | 29        |
|      | Biederherstellung                                            | 36        |
|      |                                                              |           |
| II.  | Bur Kritik Preußischer Memoiren                              | 41        |
|      | 1. Bur Kritif ber historischen Memoiren von Böllnit          | 43        |
|      | 2. Ueber die Glaubwürdigkeit ber Memoiren der Markgräfin     |           |
|      | von Baireuth                                                 | <b>57</b> |
| TTT  | 14 T. C. ON M. C. V. C. V. LEV. COOK 18/100 Co. V.           |           |
| 111. | Ueber den Fall des brandenburgischen Ministers von           |           |
|      | Dandelmann. 1697. 1698                                       | 71        |
| 9    | luswahl aus ben Actenstücken                                 | 93        |
|      |                                                              |           |
| IV.  | Ueber die erste Bearbeitung der Geschichte der schle=        |           |
|      | fischen Kriege von König Friedrich II.                       | 115       |
|      | Seconde Partie de l'histoire de Brandebourg                  | 136       |
|      | Ç                                                            |           |
| V.   | Ueber den Briefwechsel Friedrich des Großen mit bem          |           |
|      | Prinzen Wilhelm IV. von Oranien und mit beffen Ge-           |           |
|      | mahlin Anna, geb. Prinzeß von England                        | 173       |
|      | I. Correspondance de Frédéric le Grand avec le Prince Guil-  | 5         |
|      | laume IV. d'Orange                                           | 195       |
| •    | II. Correspondance de Frédéric avec la Princesse Anne douai- |           |
|      | rière d'Orange                                               | 216       |

| 2. Maria   | na                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                  |                                                                                 |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bur Gefd   | hichte der                                                    | Doctr                                                                                               | in 1                                                                                                                    | on                                                                                                                          | ben        | bre                                                                                                                              | ei (                                                                            | ⊙ta        | ats        | gen        | oal        | ten .      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
| Die aesets | aebende (                                                     | 9ewalt                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                  |                                                                                 |            |            | ٠.         |            |            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                  |                                                                                 |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                  |                                                                                 |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                             |            |                                                                                                                                  |                                                                                 |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
| Richterita | je Gewali                                                     | i                                                                                                   | •                                                                                                                       |                                                                                                                             | ٠          |                                                                                                                                  |                                                                                 | •          |            | ٠          | ٠          |            | •                                                                                                                                                       | ٠                                                                                                                                                                                                             |
|            | 2. Maria<br>Zur Gefet<br>Die gefetz<br>Entgegeng<br>Die execu | 2. Mariana<br>Zur Gefchichte ber<br>Die gefetzgebende (<br>Entgegengefetzte Do<br>Die executive Gen | ?. Mariana<br>Zur Geschichte der Doctr<br>Die gesetzebende Gewalt<br>Entgegengesetzte Doctrin.<br>Die executive Gewalt. | ?. Mariana<br>Zur Geschichte der Doctrin 1<br>Die gesetzebende Gewalt .<br>Intgegengesetzte Doctrin<br>Die executive Gewalt | 2. Mariana | ?. Mariana<br>Zur Gefchichte der Doctrin von den<br>Die gefetzgebende Gewalt<br>Intgegengefetzte Doctrin<br>Die executive Gewalt | ?. Mariana<br>Zur Geschichte der Doctrin von den dri<br>Die gesetzebende Gewalt | ?. Mariana | ?. Mariana | 2. Mariana | ?. Mariana | ?. Mariana | ?. Mariana<br>Zur Geschichte der Doctrin von den drei Staatsgewalten.<br>Die gesetzgebende Gewalt<br>Intgegengesetzte Doctrin.<br>Die executive Gewalt. | 1. Bellarmin 2. Mariana 3. Mariana 3. Mariana 3. Gefchichte ber Doctrin von den drei Staatsgewalten. 3. Die gefetgebende Gewalt 3. Sntgegengefetzte Doctrin. 3. Die executive Gewalt. 3. Richterliche Gewalt. |

I.

Die großen Mächte.

|                                    | • .                                   | ල |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| I. Bur Geschichte ber politischen  | Theorien                              | 2 |
| I. Die 3dee der Bolfssonveranetat  | in ben Schriften ber Jefuiten         | 2 |
| 1. Bellarmin                       |                                       | 2 |
| 2. Mariana                         |                                       | 2 |
| II. Bur Geschichte ber Doctrin von |                                       | 2 |
| Die gesetgebende Gewalt            |                                       | 2 |
| Entgegengesetzte Doctrin           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9 |
| Die executive Gewalt               |                                       | 2 |
| Richterliche Gewalt                |                                       | 2 |
|                                    |                                       |   |
| Inhang.                            |                                       |   |
| De historiae et politices cognati  | ione stane discrimine orstin          | 2 |
| Ueber die Berwandtschaft und ber   |                                       |   |
| ber Politif (Gine Uebersetzung b   |                                       |   |
| ore points (eine acorregung o      | it bothetychemoth oftoty              | _ |

# I. Die großen MAKE

ie 3en am dem

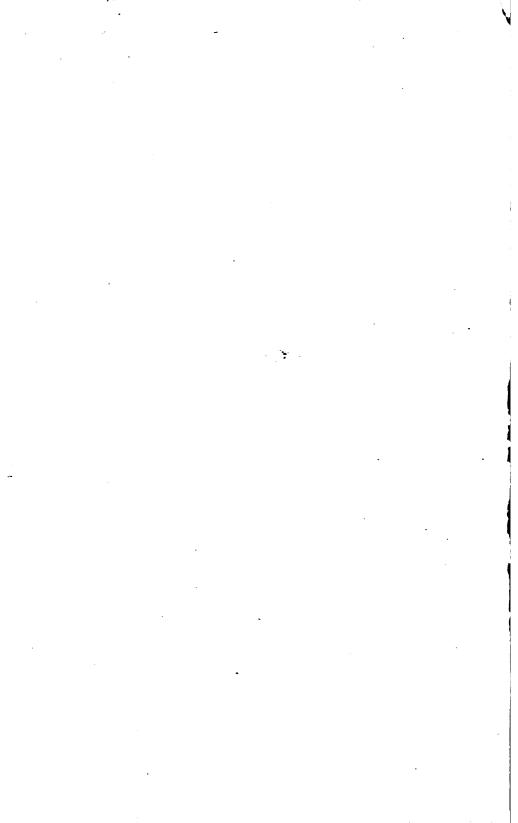

## Die großen Mächte 1).

(Fragment.)

Mit Studien und Lectüre verhält es sich nicht anders als mit den Wahrnehmungen einer Reise, ja mit den Ereignissen des Lebens selbst. So sehr uns das Einzelne anziehen und fördern mag, indem wir es genießen, so tritt es doch mit der Zeit in den Hintergrund zurück, verwischt sich, verschwindet; nur die großen Eindrücke die wir auf einer oder der andern Stelle empfingen, die Gesammtanschauungen, die sich uns unwillkürlich oder durch besonders ausmerksame Beodachtung ergaben, bleiben übrig und vermehren die Summe unsseres geistigen Besitzes. Die vornehmsten Momente des genossenen Daseins treten in der Erinnerung zusammen und machen ihren lebens digen Inhalt aus.

Gewiß thut man wohl, nach ber Lecture eines bedeutenden Werkes, sich die Resultate besselben, so weit man es vermag, abzgesondert vorzulegen, die wichtigern Stellen noch einmal zu über-

1) Bei dem Wiederabbruck dieser Abhandlung, die zuerst 1833 in meiner historisch-politischen Zeitschrift zu Anfang des zweiten Bandes erschien, wiederhole ich die Bemerkung, die ich Bd. VII. S. 4 der Sämmtlichen Werke gemacht habe. Beide Abhandlungen, auf den die dahin gemachten Studien beruhend, waren zugleich Programme sir künftige. Nachdem diese wiewohl nicht in dem ganzen Umfang, der hier angedeutet war, aber doch großenstheils vollzogen worden sind, wäre es unthunlich, nach den Resultaten dersselben die ersten Entwürse umzugestalten. Ich wirde damit etwas zerkören, was bereits vorlängst Eingang und, soviel mir bekannt geworden ist, gute Aufnahme gefunden hat; und selbst der wissenschaftlichen Literargeschichte Eintrag thun; nur habe ich mir hie und da kleine stillstische Berbesserungen erlaubt, die den Sinn nicht verändern. Doch hielt ich sür geboten am Schlusse einige Sätze wegzulassen, die dem Streite des Momentes, in dem der Aussatz erschien, angehören.

sehen; es ist rathsam, zuweilen die Summe eines mehrere umfassenden Studiums zu ziehen; ich gehe weiter und lade den Leser ein, sich die Ergebnisse einer langen historischen Periode, die nur durch mannigfaltige Bemühungen kennen zu lernen ist, — der letzten anderthalb Jahrhunderte — einmal im Zusammenhange zu vergegenwärtigen.

Ohne Zweifel hat in ber Hiftorie auch die Anschauung bes einzelnen Momentes in seiner Wahrheit, der besondern Entwickelung an und für sich einen unschätzbaren Werth; das Besondere trägt ein Allgemeines in sich. Allein niemals läßt sich doch die Forderung abweisen, vom freien Standpuncte aus das Ganze zu überschauen; auch strebt jedermann auf eine oder die andere Weise dahin; aus der Mannigfaltigkeit der einzelnen Wahrnehmungen erhebt sich uns unswillkürlich eine Ansicht ihrer Einheit.

Nur ist es schwer, eine solche auf wenigen Blättern mit gehöriger Rechtfertigung und einiger Hoffnung auf Beistimmung mit-

zutheilen. Ich will mich jedoch einmal baran wagen.

Denn womit könnte ich einen neuen Band dieser Zeitschrift besser einleiten, als wenn ich einige Jrrthümer über den Bildungsgang der modernen Zeiten, die sich fast allgemein verbreitet haben, zu erschüttern vermöchte; wenn es mir einigermaßen gelänge, den Weltmoment, in dem wir uns befinden, deutlicher und unzweiselhafter, als es gewöhnlich geschehen mag, zur Anschauung zu bringen.

Wage ich mich nun an diesen Versuch, so darf ich nicht zu weit zurückgreisen, es wäre sonst nothwendig eine Weltgeschichte zu schreisben; auch halte ich mich absichtlich an die großen Begebenheiten, an den Fortgang der auswärtigen Verhältnisse der verschiedenen Staaten; der Ausschluß für die innern, mit denen jene in der mannigfaltigsten Wirkung und Rückwirkung stehen, wird darin großenstheils enthalten sein.

### Die Zeit Ludwigs XIV.

Gehen wir davon aus, daß man in dem sechszehnten Jahrhunbert die Freiheit von Europa in dem Gegensate und dem Gleichs gewicht zwischen Spanien und Frankreich sah. Bon dem einen übers wältigt fand man eine Zuflucht bei dem andern. Daß Frankreich eine Zeit lang durch innere Kriege geschwächt und zerrüttet war, ers schien als ein allgemeines Unglück; wenn man dann Heinrich IV so lebhaft begrüßte, so geschah dieß nicht allein, weil er der Anarchie in Frankreich ein Ende machte, sondern hauptsächlich weil er eben das durch der Wiederhersteller einer gesicherten europäischen Ordnung der Dinge wurde.

Es ereignete sich aber, daß Frankreich, indem es den Nebenbuhler allenthalben, in den Niederlanden, in Italien, auf der Halbinsel die gefährlichsten Schläge beibrachte, und die Verbundeten desselben in Deutschland besiegte, hierdurch selber ein Uebergewicht an sich riß, größer als jener es in dem Höhepuncte seiner Macht besessen hatte.

Man vergegenwärtige sich ben Zustand von Europa, wie er um

das Jahr 1680 war.

Frankreich, so sehr bazu geeignet, so lange schon gewohnt Europa in Gährung zu erhalten, — unter einem Könige, ber es vollkommen verstand der Fürst dieses Landes zu sein, dem sein Abel, nach langer Widerspenstigkeit endlich unterworfen, mit gleichem Eiser am Hof und in der Armee diente, mit dem sich seine Geistlichkeit wider den Papst verbündet hatte; — einmüthiger, mächtiger als jemals vorher.

Um das Machtverhältniß einigermaßen zu überblicken, braucht man sich nur zu erinnern, daß zu der nämlichen Zeit, als der Kaiser seine beiden ersten stehenden Regimenter, Infanterie und Cürassiere, errichtete, Ludwig XIV im Frieden bereits 100,000 Mann in seinen Garnisonen und 14,000 Mann Garde hielt 1); daß, während die englische Kriegsmarine in den letzten Jahren Carls II immer mehr versiel (sie hatte im Jahre 1678 83 Schiffe gezählt), die französsische im Jahre 1681 auf 96 Linienschiffe vom ersten und zweiten Kange, 42 Fregatten, 36 Feluken und eben so viele Brander gebracht ward 2). Die Truppen Ludwigs XIV waren die geübtesten, kriegzgewohntesten die man kannte, seine Schiffe sehr wohl gebaut; kein anderer Fürst besaß zum Angriff wie zur Vertheibigung so wohlzbesestigte Grenzen.

Nicht allein aber burch die militärische Macht, sondern noch

<sup>1)</sup> Salvandy geht noch viel weiter. In der Betrachtung über die Macht Ludwigs XIV um diese Zeit, die er seiner Histoire de Pologne, livre VIII, einverseibt hat, sagt er II, p. 259: les trésors permirent au roi de tenir sous les drapeaux en plaine paix les quatre cent mil hommes qui faisaient trembler toutes les cours. Authentisch bei den Zeitgenossen sind nur jene Anzahl.

<sup>2)</sup> Boltaire (Siècle de Louis XIV, II, p. 139), rechnet 1681 alles in allem 198 Kriegsfahrzeuge und 30 Galeeren im Hafen von Toulon. Obiges find die Angaben einer Relation Contarini's von diesem Jahr.

mehr durch Politik und Bündnisse war es ben Franzosen gelungen bie Spanier zu überwältigen. Die Verhältnisse, in welche sie badurch gelangt waren, bilbeten sie zu einer Art von Oberherrschaft aus.

Betrachten wir zuerst ben Norden und Often. Im Jahre 1674 unternahm Schweben einen gefährlichen Rrieg; ohne Vorbereitung, ohne Geld, ohne rechten Anlaß, nur auf das Wort von Frankreich und im Vertrauen auf beffen Subsidien. Die Erhebung Johann Sobiesfi's zur polnischen Krone ward in einem offiziellen Blatte als ein Triumph Ludwigs XIV angekündigt; König und Königin waren lange im frangösischen Interesse. Bon Bolen aus unterftutte man, wenn es über Wien nicht mehr möglich war, die ungarischen Diß= vergnügten 1): die Frangosen vermittelten die Berbindung berfelben mit den Türken; benn auf den Divan übten fie ihren alten. durch die gewöhnlichen Mittel erhaltenen Einfluß ohne Störung. Es war alles ein Shitem. Eine vorzügliche Rudficht ber frangofischen Politit bestand barin, den Frieden zwischen Polen und Türken zu erhalten, dazu wurde selbst der Tatarchan angegangen. Eine andere war, Schweben von den Ruffen nicht mit Krieg überziehen zu laffen. Raum machten, fagt Contarini 1681, die Moscowiten Miene, Schweben anzugreifen, das mit Frankreich verbündet ist, so drohten die Türken, mit heeresmacht in das Land des Czaren einzufallen. Genug, Krieg und Frieden dieser entfernten Gegenden hing von Frankreich ab.

Man weiß, wie unmittelbar, hauptsächlich durch Schweben, das nämliche Shstem Deutschland berührte. Aber auch ohne dieß war unser Baterland entzweit und geschwächt. Baiern und Pfalz waren durch Heirathsverbindungen an den französischen Hof geknüpft und fast alle übrigen Fürsten nahmen zu einer oder der andern Zeit Subsidien; der Churfürst von Cöln überlieferte vermöge eines förmlichen Tractates, den er durch verschiedene Scheinverträge verheimlichte, seine Festung Neuß an eine französische Besatung 2).

Auch in bem mittlern und bem füblichen Europa war es nicht viel anders. Die Schweizer bienten zuweilen, über 20,000 Mann stark, in den französischen Heeren, und von der Unabhängigkeit ihrer Tagsatungen war bei so starkem öffentlichen, noch stärkerem geheimen Einfluß nicht mehr viel zu rühmen. Um sich Italien offen zu ers

<sup>1)</sup> Mémoires du comte Betlem Niclos. Révolutions de Hongrie, VI. 275.

<sup>2)</sup> Bei Flassan Diplomatie française, III, p. 400 findet sich ein Auszug dieser fast beispiellosen Tractaten.

halten, hatte Richelieu Pinarolo genommen: noch wichtiger ist Casale, durch welches Mailand und Genua unmittelbar bedroht werden <sup>1</sup>). Jedermann sah, welche Gefahr es wäre, wenn auch dieser Plat in französische Hände komme; jedoch wagte kein Mensch sich der Unterhandlung, die Ludwig XIV mit dem Herzoge von Mantua darüber pslog, obwohl sie lange genug dauerte, ernstlich zu widersehen, und endlich rücke eine französische Besahung daselbst ein. Wie der Herzog von Mantua waren auch die übrigen italienischen Fürsten großentheils in der Pslicht von Frankreich. Die Herzogin von Savohen und, jenseits der Phrenäen, die Königin von Portugal waren Französinnen <sup>2</sup>). Der Cardinal d'Etrées hatte über die eine wie die andere eine so unzweiselhafte Gewalt, daß man gesagt hat, er besherrsche sie bespotisch; durch sie die Länder.

Sollte man aber glauben, daß Frankreich indeß felbst auf seine Gegner vom Sause Deftreich, im Kampf mit benen es eben feine vorberrichende Gewalt erworben hatte, einen entschiedenen Einfluß erwarb? Es verstand die svanische und die deutsche Linie zu trennen. Der junge König von Spanien vermählte sich mit einer französischen Bringeffin, und gar bald zeigte fich bann die Wirtfamteit bes Botschafters von Frankreich auch in den innern Angelegenheiten von Spanien. Der bedeutenofte Mann, ben bieg Land damals hatte, ber zweite Don Juan d'Austria, ward, so viel ich finde, durch die Frangosen in den Migcredit gebracht, in welchem er starb. Aber auch zu Wien, selbst mitten im Rriege, mußten fie, wiewohl blog insgeheim. Ruß zu faffen. Rur unter einer folden Boraussetzung wenigftens glaubte man die Schwankungen bes dortigen Cabinets begreifen zu fönnen. Die Anordnungen des Hoffriegsraths waren, wie Monte: cuculi flagte, früher zu Berfailles bekannt, als in dem eigenen Saubtauartier 3).

Bei diesem Zustande der Dinge hätte wohl vor allen europäischen Staaten England den Beruf gehabt, wie es auch eigentlich allein die Kraft dazu besaß, sich den Franzosen zu widersetzen. Aber man weiß, durch welche sonderbare Vereinigung der mannigsaltigsten Beweggründe der Politif und der Liebe, des Lurus und der Religion, des Interesses und der Intrigue Carl II an Ludwig XIV gebunden war. Für den König von Frankreich waren diese Bande jedoch noch nicht fest

3) Pufendorf rerum Brandeburgicarum lib. XII, p. 929.

<sup>1)</sup> Foscarini dell' istoria Veneta, lib. III, p. 120.

<sup>2)</sup> Contarini: Con Savoia dimostra il re mantenere sovranità più che corrispondenza. Pinarolo nel seno non gli permette libertà alcuna.

genug. In bem nämlichen Augenblicke ließ er sich angelegen sein auch die wichtigsten Mitglieder des Parliaments an sich zu ziehen. So independent, so republikanisch gesinnt sie waren, so brauchte er doch nur die nämlichen Mittel anzuwenden. Die Gründe, sagt der französische Gesandte Barrillon von einem derselben, die Gründe die ich ihm anführte überzeugten ihn nicht; aber das Geld das ich ihm gab, das machte ihn sicher 1). Hierdurch erst bekam Ludwig XIV England in seine Gewalt. Hätte der König sich von ihm entsernt, so würde derselbe Widerstand im Parliament gefunden haben; sobald das Parliament dem nationalen Widerwillen gegen die Franzosen Raum gab, stellte sich der König entgegen. Ludwigs Politik war, und Barrillon sagt ausdrücklich es liege demselben am Herzen, eine Berzeinigung der Engländer, eine Aussichnung zwischen König und Parsliament zu verhindern. Nur allzuwohl gelang es ihm: die englische Macht ward hierdurch völlig neutralisitet.

Und so war allerdings Europa den Franzosen gegenüber ent: zweit und fraftlos, ohne Berg, wie ein Benezigner fagt, und ohne Galle. Welch ein Zustand ber allgemeinen Politik, daß man es dulbete, als Ludwig auf ben Antrag eines seiner Parlamentsräthe zu Det jene Reunionskammern einrichtete, bor die er mächtige Fürsten citirte, um über ihre Rechte an Land und Leute, burch Staats: verträge gewährleistet, wie über Brivatrechte von seinen Gerichten entscheiben zu laffen. Welch ein Zustand bes beutschen Reiches, daß es sich Strafburg so gewaltsam, so wiber die Natur ber Dinge entreißen ließ. Man erlaube mir anzuführen, wie ein Fremder lange nachher die Eroberung des Elfaßes bezeichnet. "Wenn man die Geschichte babon lief't", fagt Young in einer Reisebeschreibung, "so macht fie einen so tiefen Eindruck nicht; daß ich aber, aus Frankreich kommend, über hohe Gebirge mußte und dann in eine Ebene hinabstieg, in der ein von den Franzosen in Sitte, Sprache und Abstammung gang unterschiedenes Bolf wohnt (bie Ebene welche bamals erobert wurde), das machte mir Eindruck." Und eine solche Beleidi= aung nahm Deutschland bin und schloß barüber einen Stillstand.

Was gab es da noch, was sich Ludwig XIV nicht hätte erlaus ben sollen? Ich will nicht dabei verweilen wie er Genua mißhanbelte, wie er seinen Ambassadeur dem Papst zum Trop mit einer

<sup>1)</sup> Bekanntlich hat Dalrymple das Berdienst biese Depeschen entbect und mitgetheilt zu haben. Gine ber ungläcklichsten Besonderheiten ber Ueberssetzung seines Berkes von 3. G. Müller ift, daß biese Mittheilungen darin weggelaffen sind.

bewaffneten Macht in Rom einrücken ließ; erinnern wir uns nur, wie er felbst seiner Freunde nicht schonte. Er nahm Zweibruden in Besit, obwohl es seinem alten Bundesgenoffen, dem Könige von Schweden gehörte; sein Abmiral beschoß Chios, weil sich tripolitanifche Seerduber babin geflüchtet, obgleich die Türken feine Berbunbeten waren; einiger Forts, bie ber englischen Gesellschaft ber Subsonsbab gehörten, bemächtigte er sich mitten im Frieden mahrend bes besten Einverständnisses 1). Jener Königin von Polen versagte Ludwig XIV eine geringfügige Genugthuung ihres Ehrgeizes. Nachbem er sich Freunde gemacht, durch Gelb ober Unterftützung, liebt er es fie zu vernachlässigen, sei es, um ihnen zu beweifen, bag er fie im Grunde boch nicht brauche, oder in der Ueberzeugung, die Furcht vor seinem Unwillen allein werbe fie in Pflicht halten. In jeder Unterhandlung will er bieß sein Uebergewicht fühlen laffen. einem seiner auswärtigen Minister fagt er selbst: "ich habe ihn entfernen muffen, benn allem, was burch feine Sand ging, gebrach es an ber Großartigkeit und Kraft, welche man zeigen muß, wenn man die Befehle eines Königs von Frankreich ausführt, der nicht unglüdlich ift 2)."

Man darf annehmen, daß diese Gesinnung der vornehmste Antrieb selbst seiner Kriegslust war. Schwerlich war gerade eine ausschweisende Ländergier in ihm; von einer weit um sich greisenden Eroberung war eigentlich nicht die Rede. Wie die Feldzüge selbst nur eben mit zu den Beschäftigungen des Hoses gehören; — man versammelt ein Heer, man läßt es vor den Damen paradiren; alles ist vordereitet; der Schlag gelingt; der König rückt in die eroberte Stadt ein, dann eilt er zum Hose zurück; — so ist es hauptsächlich diese triumphirende Pracht der Kücksehr, diese Bewunderung des Hoses worin er sich gefällt; es liegt ihm nicht so viel an der Eroberung, an dem Kriege, als an dem Glanze, den sie um ihn verdreiten. Nein! einen freien, großen, unvergänglichen Ruhm sucht er nicht; es liegt ihm nur an den Huldigungen seiner Umgebung; diese ist ihm Welt und Nachwelt.

Aber darum war der Zustand von Europa nicht weniger gefährbet. Sollte es ein Supremat geben, so müßte es wenigstens

<sup>1)</sup> Anberion Geschichte bes Sanbele, Bb. VI, G. 139.

<sup>2)</sup> So viel ich weiß, hat Boltaire biese Stelle zuerst mitgetheilt. Siecle de Louis XIV, II, p. 99. Flaffan und Lemonten wiederholen sie nur, beibe ohne Boltaire's zu gebenken, aber ber erste, wie es scheint, aus eigener Anssicht ber hanbschrift, so daß sie wohl fur echt gelten kann.

ein rechtlich bestimmtes sein. Dies factische unrechtmäßige, das den ruhigen Zustand jeden Augenblick durch Willkür stört, würde die Grundlage der europäischen Ordnung der Dinge und ihrer Entwickelung auflösen. Man bemerkt nicht immer, daß diese Ordnung sich von anderen, die in der Weltgeschichte erschienen sind, durch ihre rechtliche, ja juridische Natur unterscheidet. Es ist wahr, die Weltbewegungen zerstören wieder das System des Rechtes; aber nachdem sie vorübergegangen, setzt sich dies von neuem zusammen, und alle Bermühungen zielen nur dahin es wieder zu vollenden.

Und dies ware noch nicht einmal die einzige Gefahr gewesen. Eine andere nicht minder bedeutende lag darin, daß ein so entschieden vorherrschender Einfluß einer Nation es schwerlich zu einer selbständigen Entwickelung ber übrigen hatte kommen laffen, um fo weniger, da er durch das Uebergewicht der Literatur unterstützt wurde. Die italienische Literatur hatte ben Kreis ihrer originalen Laufbahn bereits vollendet; die englische hatte sich noch nicht zu allgemeiner Bedeutung erhoben; eine beutsche gab es bamals nicht. Die französische Literatur, leicht, glänzend und lebendig, in streng geregelter und boch anmuthender Form, faglich für alle Welt und doch von nationaler Eigenthümlichkeit, fing an, Europa zu beherrschen. Es sieht beinahe wie ein Scherz aus, wenn man bemerkt hat, daß 3. B. das Dictionnar ber Akademie, in welchem fich die Sprache fixirte, besonders an Ausbrucken ber Jagb und bes Krieges reich ift, wie sie am Hofe gang und gebe waren; aber läugnen läßt fich nicht, daß biese Literatur bem Staate völlig entsprach, und ein Theil den andern in der Erwerbung seines Supremats unterftutte. Paris ward die Capitale von Europa. übte eine herrschaft wie nie eine andere Stadt, ber Sprache, ber Sitte, gerade über die vornehme Welt und die wirksamen Classen; bie Gemeinschaftlichkeit von Europa fand hier ihren Mittelpunct. Sehr besonders ist es doch, daß die Frangofen schon damals ihre Berfassung aller Welt angepriesen haben, "ben glücklichen Zustand ber schutzreichen Unterthänigkeit, in dem sich Frankreich unter seinem Könige befinde, einem Fürsten, welcher vor allen verdiene, daß die Welt von seiner Tapferkeit und seinem Verstand regiert und in rechte Einiakeit gebracht werbe" 1).

Berfett man fich in jene Zeit, in den Sinn eines Mitlebenden

<sup>1)</sup> Ruhs historische Entwickelung bes Ginflusses Frankreichs und ber Franstofen auf Deutschland und die Deutschen, hat einige Flugschriften bamaliger Zeit excerpirt, aus benen sich bies ergiebt. S. 234.

zurück, welch' eine trübe, beengende, schmerzliche Aussicht! Es konnte boch geschehen, daß die falsche Richtung der Stuarts in England die Oberhand behielt, und die englische Politik fich auf ganze Zeiträume binaus an die frangösische fesselte. Nach dem Frieden von Nimwegen wurden die lebhaftesten Unterhandlungen gepflogen, um die Wahl eines römischen Königs auf Ludwig XIV selbst ober boch ben Dauphin fallen zu laffen; bebeutende Stimmen waren bafür gewonnen. "benn allein der allerchriftlichste König sei fähig, dem Reiche seinen alten Glanz wiederzugeben", und so unmöglich war es nicht, daß unter begünstigenden Umständen eine solche Wahl wirklich getroffen wurde; wie dann, wenn hernach auch die spanische Mongrchie an einen Prinzen dieses Sauses fiel? Sätte zugleich die französische Literatur beide Richtungen, beren fie fähig mar, die protestantische so gut wie die fatholische ausgebildet, so wurde Staat und Geift ber Franzosen sich mit unwiderstehlicher Gewalt Europa unterworfen haben. Berset man sich, wie gefagt, in jene Zeit zurud, wodurch wurde man glauben, daß einer so unglucklichen Wendung ber Dinge Einhalt geschehen könnte?

Gegen den Anwachs der Macht und des politischen Uebergewichtes konnten die Mindermächtigen sich vereinigen. Sie schlossen Bündnisse, Associationen. Dahin bildete sich der Begriff des europäischen Gleichgewichtes aus, daß die Vereinigung vieler anderen dienen müsse, die Anmaßungen des erorbitanten Hoses, wie man sich ausdrückte, zurückzudrängen. Um Holland und Wilhelm III sammelten sich die Kräfte des Widerstandes. Mit gemeinschaftlicher Anstrengung wehrte man die Angriffe ab, führte man die Kriege. Allein man würde geirrt haben, wenn man sich hätte überreden wollen, es liege darin eine Abhülfe auf immer. Einem europäischen Bündnisse und einem glücklichen Kriege zum Trotz wurde ein Bourbon König von Spanien und Indien; über einen Theil von Italien sogar breitete sich in dem allmähligen Fortgang der Dinge die Hexrschaft dies ses Geschlechtes aus.

In großen Gefahren kann man wohl getrost bem Genius vertrauen, der Europa noch immer vor der Herrschaft jeder einseitigen und gewaltsamen Richtung beschützt, jedem Druck von der einen Seite noch immer Widerstand von der andern entgegengesetzt, und bei einer Verbindung der Gesammtheit, die von Jahrzehend zu Jahrzehend, enger und enger geworden, die allgemeine Freiheit und Sonderung glücklich gerettet hat. Da das Uebergewicht Frankreichs auf der Ueberlegenheit seiner Streitkräfte, auf innerer Stärke beruhte, so

war ihm nur badurch wahrhaft zu begegnen, daß ihm gegenüber auch andere Mächte zu innerer Einheit, selbständiger Kraft und allgemeiner Bedeutung entweder zurückfehrten oder aufs neue emportämen. Ueberblicken wir in wenig flüchtigen Zügen wie dieß geschah.

### England, Deftreich, Rufland.

Zuerst erhob sich England zu bem Gefühle seiner Stärke. Dieß war, sahen wir, bisher baburch zurückgehalten, gebrochen worden, daß Ludwig XIV zugleich Carl II und bas Parliament bearbeitete, und bald ben einen, bald das andere für seine Zwecke zu stimmen wußte. Mit Jacob II aber stand Ludwig in einem viel vertraulichern Berhältniß als mit Carl. Wenn nichts anderes, so vereinigte sie schon ihre religiöse Gesinnung, die gemeinschaftliche Devotion. Daß Jacob ben Ratholizismus fo auffallend begünstigte, war einem Fürsten erwünscht, der die Protestanten selber graufam verfolgte. Ludwia er= goß fich in Lob, und ber englische Gesandte kann nicht genug sagen, mit welcher Herzlichkeit er sich zu jedem erdenklichen Beistand erboten habe, als Jacob den entscheidenden Schritt gethan und die Bischöfe gefangen gesett hatte. Aber eben bieß bewirfte, daß alle popularen, und da die englische Kirche angegriffen war, selbst die aristokratischen Gewalten sich zugleich ihrem Könige und ben Franzosen entgegen-Es war eine religiöse, nationale und im Interesse bes bebrohten Europa's unternommene Bewegung, ber die Stuarts unter-Eben der leitete sie, der bisber die Seele aller Unternehmungen gegen Frankreich gewesen war, Wilhelm III. Der neue König und sein Parliament bildeten seitdem eine einzige Partei. Es konnte Streitigkeiten, selbst heftige Streitigkeiten zwischen ihnen geben, aber auf die Dauer in der Hauptsache konnten sie sich nicht wieder entzweien; zumal da der Gegenfat so stark war, den sie gemeinschaft= lich erfuhren. Die Parteien, die sich bisher in die Extreme geworfen, um einander von den entgegengesetztesten Standpuncten aus zu befehden, wurden in den Kreis des Bestehenden verwiesen, wo sie freilich auch mit einander stritten, aber sich zugleich mit einander ausglichen; wo ihr Wiberstreit zu einem lebendigen Gahrungsstoff ber Berfassung wurde. Es ift nicht ohne Interesse biesen Zustand mit bem französischen zu vergleichen. Sie hatten boch vieles gemein. In Frankreich wie in England, waren aristokratische Geschlechter im Befit der Gewalt; die einen wie die anderen genoffen einer alle Anderen ausschließenden Berechtigung; sie besagen dieselbe beide vermöge ihrer

Religion, die einen durch ihren Katholizismus, die anderen burch ihren Dabei aber bestand ber größte Unterschied. Protestantismus. Frankreich war alles. Uniformität, Unterordnung und Abbängigkeit eines reich entwickelten, aber sittlich verderbten Hofwesens. In England ein gewaltiges Ringen, ein politischer Wettkampf zweier fast mit gleichen Rräften ausgerufteter Parteien innerhalb eines bestimmten, umschriebenen Kreises. In Frankreich schlug die nicht ohne Gewalt gepflanzte Devotion nur zu bald in ihr offenbares Gegentheil um. In England bilbete fich eine vielleicht beschränkte, im Bangen männlich selbstbewußte Religiofität aus, die ihre Gegenfate überwand. Jenes verblutete an ben Unternehmungen eines falfchen Ehrgeizes; biefem stropten die Abern von jugendlicher Rraft. Es war, als trate ber Strom ber englischen Nationalfraft nun erft aus ben Gebirgen, awischen benen er sich bisber awar tief und voll, aber enge, sein Bette gewühlt, in die Ebene hervor, um sie in stolzer Majestät zu beherrschen, Schiffe zu tragen und Weltstädte an seinen Ufern gründen zu Das Recht der Geldbewilligung über welches bisher die meiften Streitigkeiten zwischen bem Konig und bem Parliament ausgebrochen, fing nun vielmehr an fie mit einander zu verbinden. Carl II hatte mahrend bes Vierteljahrhunderts feiner Regierung alles in allem drei und vierzig Millionen Bfund eingenommen. Wilhelm empfing binnen 13 Jahren zwei und siebenzig Millionen Pfund; wie ungeheuer aber stiegen seitbem biefe Unstrengungen. Eben barum ftiegen fie, weil fie freiwillig waren, weil man fab, daß ihr Ertrag nicht bem Lurus weniger Hofleute, sondern dem allgemeinen Bedürfniß biente. Da war bas Uebergewicht ber englischen Marine nicht lange zweifelhaft. Im Jahre 1678 war es ein blühender Zustand ber königlichen Flotte erschienen, daß fie, die Brander eingeschlossen, 83 Rriegeschiffe gablte, mit einer Bemannung von 18,323 Mann. Im December 1701 besaß man bagegen, Brander und kleinere Fahrzeuge ausgeschlossen, 184 Schiffe vom ersten bis sechsten Range mit einer Bemannung von 53,921 Mann 1). Wenn, wie man glaubt, ber Ertrag bes Postwesens einen Magstab für ben innern Berkehr abgiebt, so muß man sagen, daß auch dieser ungemein gestiegen war. Im Jahre 1660 foll die Bost 12,000 Bfund, im Jahre 1699 bagegen 90,504 Pfund Sterling abgeworfen haben 2). Man hat gleich

2) Anderson, VI, 347.

<sup>1)</sup> Aufgahlungen im Einzelnen aus Bepys und anderen, bei Berben Geichichte ber englischen Schifffahrt, II, p. 111. 317 ber Ueb.

damals bemerkt, daß das eigentliche nationale Motiv zu dem spanischen Erbfolgetriege die Besorgniß war, Frankreich und Spanien vereinigt möchten ben westindischen Verkehr ben Engländern und Hollandern wieder entreißen 1). Sätte auch fonft ber Friede, ben man gulett schloß, den Tadel verdient, den die Whigs so lebhaft über denselben aussprachen, so hat er doch diese Furcht beseitigt. Nichts bezeichnet mehr das Uebergewicht ber Engländer über bie bourbonischen Mächte. als daß fie Gibraltar behaupteten. Den besten Berkehr mit ben sbanischen Kolonien brachten sie nunmehr sogar burch Bertrag an fich, indeß die eigenen fich in ungeheurem Fortschritt ausbreiteten. Wie Batavia vor Calcutta, so verschwand seitbem der alte maritime Glanz von Holland vor dem englischen, und schon Friedrich ber Große fand zu bemerken, Holland folge dem Nachbar nach wie ein Boot seinem Schiff. Die Vereinigung mit hannover brachte ein neues. continentales, nicht minder antifranzösisches Interesse hinzu. In Dieser großen Bewegung erhob sich die englische Literatur zuerst zu europäischer Wirksamkeit, und sie fing an, mit ber frangosischen zu wetteifern. Naturforschung und Philosophie, diese sowohl in der einen als in der andern ihrer Richtungen, brachten eine neue und originale Weltansicht hervor, in der jener die Welt übermeisternde Geift sich selber faßte und wiederspiegelte. Zwar wurde man zu viel behaupten, wenn man ben Engländern die Schöpfung vollenbeter, in ber Form unvergänglicher Denkmale ber Poefie ober ber Runft in biefer Zeit zuschreiben wollte, aber herrliche Genien hatten sie auch damals, und längst besaßen sie weniastens einen großen Dichter, beffen Werke - für alle Zeiten faglich und wirtsam wie sie sind - Europa nun

<sup>1)</sup> Sch finde dieß schon bei einem venezianischen Gesandten: — Le masime degli Inglesi sono, sast Mocenigo 1706, — che nella Superiorità della Flotta, e nelle sorze del mare consisti il Presidio, e la disesa de Regni non meno che l'influenza per promovere e migliorare il Commercio; che questo s'abbi a sostenere con tutto l'impegno; al qual effetto si tende di render bilanciata la forza de Principi perchè il predominio d'alcuno non animasse il coraggio e la forza a prohibire il trasico alli Stranieri, per convertirlo tutto in proprio uso e vantaggio. E questo, è stato il mottivo, che più d'ogni altro ha persuaso d'intraprendere, e continuare la Guerra presente nell' apprensione, che le due Potenze di Francia, e Spagna unite insieme d'interesse, e di consiglio non volessero sole esercitare il Commercio dell' Indie ch'è il fondamento delle ricchezze delle due nazioni maritime con utile reciproco e con l'esclusione ancora degli altri. Per il resto e per tutti gli altri riguardi poco s'apprezza in Inghilterra la Corrispondenza con Principi.

erst kennen lernte. Hatten sie eine Zeitlang französische Formen nicht verschmäht, so nahm man nun an den ausgezeichnetsten Franzosen die Wirkung ihres Geistes und ihrer Wissenschaft wahr.

Dergestalt setzte sich Ludwig XIV jener Nebenbuhler, bessen er burch Politik oder den Einfluß der Religion Herr zu werden geshofft hatte, mächtiger in sich, großartiger und gefährlicher, als man irgend erwarten können, entgegen. Alle maritimen Beziehungen, alle Berhältnisse des europäischen Westen wurden dadurch von Grund aus verändert.

Inbessen warb zur nämlichen Zeit auch ber Often umgestaltet.

Ich fann die Meinung nicht theilen, daß das deutsche Destreich in der Bedeutung, in der wir es erblicken, eine alte Macht zu nennen Während des Mittelalters hätte es ohne das Kaiserthum nur wenig zu fagen gehabt. Dann ward es von der spanischen Monarchie augleich mit fortgezogen und in Schatten gestellt; am Ende bes sechs zehnten Jahrhunderts war es durch ben Zwiespalt ber Religion und bie erblichen Berechtigungen ber Stände in seinen verschiedenen Landschaften alles auswärtigen Ansehens entkleibet worden; im Anfang bes dreißigjährigen Krieges mußten deutsche Beere bem Kaiser fein Erbland wieder erobern. Selbst ber Glanz, den die wallensteinischen Unternehmungen auf Ferdinand II warfen, war doch nur vorübergehend; und welche gewaltsame Rückwirkung riefen fie nicht hervor. Wie oft wurden seitbem die Hauptstädte östreichischer Provinzen von ben schwedischen Heeren bedroht. Jedoch gelang es eben damals bem Saufe Deftreich durch die Bernichtung seiner Gegner, die Erhebung seiner Anhänger, die endliche Befestigung des Katholizismus, seine Macht im Innern auf immer zu begründen. Es war der erste Schritt zu bem Ansehen, bas es in neuerer Zeit erworben hat. einer selbständigen und europäisch bedeutenden Macht wurde aber Destreich erft burch die Wiedereroberung von Ungarn. Dfen in den händen der Türken war, konnten die Franzosen Dest= reich bedrohen, ja außerordentlich gefährden, so oft es ihnen gefiel ihren Einfluß auf den Divan dahin zu verwenden. Saben fie ben Bug Kara Mustapha's im Jahre 1683 auch nicht veranlaßt, so haben sie boch barum gewußt. Ihre Absicht war babei nicht, Deutschland ober die Christenheit zu verderben: so weit gingen sie nicht; aber Wien wollten fie nehmen, die Türken wollten fie selbst bis an den Rhein vordringen laffen. Dann wäre Ludwig XIV als ber einzige Schirm der Christenheit hervorgetreten; in der Verwirrung, die eine folche Bewegung hatte hervorbringen muffen, wurde es ihm nicht

haben fehlen können, über die beutsche Krone zu verfügen, und sie, wenn er nur wollte, selbst an sich zu nehmen 1).

Unter den Mauern von Wien schlug dieser Plan fehl. Es war die lette große Anstrengung der Türken, die um fo verderblicher auf sie zurückwirkte, da sie alle ihre Kräfte dazu in barbarischem Uebermaße aufgewendet hatten. Seitbem wichen benn bor ben beutschen Kriegsschaaren welche, wie ein Italiener sagt, "wie eine starke undurchdringliche Mauer" vorrückten, die ungeordneten türkischen Saufen allenthalben jurud; vergebens erklärte ein Fetwa bes Mufti, baß Dfen ber Schlussel bes Reiches, und die Vertheibigung biefes Plates eine Glaubenspflicht fei; es ging boch verloren; ganz Ungarn ward wieder erobert und zu einem erblichen Reiche gemacht. Die Digvergnügten unterwarfen sich; in die Grenzen von Niederungarn rückte eine Raizische Bevölkerung ein, um bieses fortan wider bie Türken zu vertheibigen. Seitbem hatte Deftreich eine ganz andere Grundlage als früher. Sonst wurden alle Kriege in Ungarn von beutschen Beeren geführt, und man fagte, alle bortigen Fluffe feien mit beutschem Blute gefärbt; jest erschienen die Ungarn als ber Kern ber östreichischen Heere in den beutschen Rriegen. Nun war es ber französischen Diplomatie nicht mehr möglich, die Türken bei jedem leich= ten Anlak in das Berg ber Monarchie zu rufen: nur noch einmal fand sie bei den Migbergnügten Beistand und Sulfe; endlich war Alles ruhig; eben auf diejenige Proving, die ihn bisher am meiften gefährdet hatte, grundete feitdem der Raifer feine Gewalt.

Man sieht von selbst, welch eine Veränderung die Befestigung dieser stadilen, reichen, wohlbewaffneten Macht, welche die Turken in Zaum, ja in Furcht hielt, in den Verhältnissen des europäischen Often

hervorbringen mußte.

Lubwig XIV erlebte wenigstens ben Anfang noch einer andern. Die Zustände von Polen, durch die es ihm leicht wurde, in diesem Lande immer eine Bartei zu haben, die Macht von Schweden, das durch Herkommen und alten Bund wenigstens in der Regel an ihn geknüpft war, gaben ihm ohne viel Anstrengung ein entschiedenes Uebergewicht in dem Norden. Carl XII machte darin keine Aenderung.

<sup>1)</sup> Nähere Forschung ergiebt, daß sie die Gesahr der Belagerung zu Gunsten ihrer Unterhandlungen mit dem Kaiser benutzen wollten. Den Fall von Wien hätte Ludwig XIV geduldet, um alsdann vereinigt mit den Deutsichen die Türken wieder zu vertreiben, und dergestalt das Imperium des Occidentes factisch zu erlangen. Bgl. franz. Gesch. Bb. III, Buch 13, Cap. 3. (Sämmtliche Werke Bb. XIII. 348.)

Es war einer seiner ersten Entschlüsse, wie er zu seinem Kanzler sagte, "schlechterdings die Allianz mit Frankreich abzuschließen und zu beffen Freunden zu gehören" 1). Es ift mahr, ber spanische Erbfolgekrieg und ber norbische, die hierauf fast zu gleicher Beit begannen, hatten keinen vorausbedachten, burch Unterhandlungen vermittelten Zusammenhang, obwohl man ihn oft vermuthete 2): aber die schwedischen Unternehmungen kamen den Franzosen durch ihren Erfolg zu Statten; in der That hatten die Begebenheiten eine gleich: artige Tendenz. Während die spanische Succession bienen sollte ben Bourbonen ben Süben von Europa in die Hände zu liefern, waren die alten Verbündeten der Bourbonen, die Schweden, nahe baran, die Herrschaft in dem Norden völlig an sich zu bringen. Nachdem Carl XII die Danen überfallen und jum Frieden gezwungen, nach: dem er Polen erobert und einen König daselbst gesett, nachdem er Die Sälfte von Deutschland, das in seinem Often nicht viel beffer befestigt war, als in seinem Westen, durchzogen und Sachsen eine Reitlang inne gehabt, blieb ihm zur Befestigung seiner Suprematie nichts mehr übrig, als ben Czaren, ben er schon einmal geschlagen, völlig zu vernichten. Dazu brach er mit seinem in Sachsen verjungten heere auf. Der Czar hatte sich indeß mit großer Anstrengung geruftet. Es fam zu bem entscheidenden Kampfe bes Sahres 1709. Sie begegneten einander noch einmal, diese beiden nordischen Beroen, Carl XII und Peter I, originale Geburten germanischer und flawis scher Nationalität. Ein benkwürdiger Gegenfat. Der Germane großgefinnt und einfach, ohne Fleden in seinem Lebenswandel. aans ein Seld, mahr in seinen Worten, fühn in seinem Bornehmen, gottesfürchtig, hartnädig bis jum Eigenfinn, unerschütterlich 3). Der Slawe, zugleich gutmuthig und graufam, höchst beweglich, noch halb ein Barbar, aber mit der ganzen Leidenschaftlichkeit einer frischen lern= begierigen Natur den Studien und Fortschritten der europäischen Nationen zugewandt, voll von großen Entwürfen und unermüdlich, fie burchzuseten. Es ist ein erhabener Anblid, den Kampf dieser Naturen wahrzunehmen. Man könnte zweifeln, welches die vorzüglichere mar; fo viel ist gewiß, daß sich die größere Zukunft an die Erfolge bes Czaren knüpfte. Während Carl für die wahren Interessen seiner

<sup>1)</sup> Flassan aus d'Avaux IV, 170.

<sup>2)</sup> Lamberty mémoires et négociations IV, 291.

<sup>3)</sup> Effigies corporis et animi Caroli XII Sueciae regis a Polono nobili descripta, bei Lamberth IV, 436, sinde ich anschaulich und unterrichtend.

v. Rante's Werte XXIV.

Nation wenig Sinn zeigte, hatte Beter die Ausbildung ber seinigen. die er selbst vorbereitet und begonnen, an seine Person geknüpft, und ließ dieselbe sein vornehmstes Augenmerk sein. Er trug ben Sieg In bem Berichte, ben er über die Schlacht von Bultama an seine Leute ergeben ließ, fügte er in einer Nachschrift hinzu: "bamit fei ber Grundstein ju St. Petersburg gelegt." Es war ber Grundftein zu bem ganzen Gebäube feines Staates und feiner Bolitik. Seitbem fing Rugland an, in bem Norben Gefete zu geben. Es wäre ein Frrthum, wenn man glauben wollte, es hätte bazu einer langen Entwickelung bedurft; es geschah vielmehr auf ber Stelle. Wie hatte auch August II von Polen, ber seine Berstellung einzig und allein ben Waffen ber Ruffen verdankte, fich ihrem Einfluß ent= gieben können? Aber überdieß mußte er in den innern Entzweiungen, im Rampfe mit feinem Abel, ihre Hulfe aufs neue in Anspruch Hierburch warb Beter I unmittelbarer Schiebsrichter in Bolen, mächtig über beibe Parteien; um so gewaltiger, ba bie Polen ihre Armee um brei Biertheile verminderten 1), während die feinige immer zahlreicher, geübter und furchtbarer wurde. Der Czar, sagt ein Benezianer im Jahre 1717, welcher fonft Gefete von den Polen empfangen hat, giebt beren jest ihnen nach feinem Gutbunten mit unbeschränkter Autorität 2). Nothwendigerweise hörte seitbem ber Einfluß der Franzosen in Polen mehr und mehr auf; sie vermochten ihre Throncandidaten nicht mehr zu befördern, selbst wenn sie den Abel für sich hatten. Indessen war Schweben burch eben diese Ereignisse entfräftet und herabgebracht worden. Noch in seinen letten Tagen hatte Ludwig XIV diefer Krone alle ihre Besitzungen garantirt; nichts besto minder war fie zulett eines bedeutenden Theils derfelben verluftig gegangen. Wohl behaupteten die Franzosen ihren Einfluß in Stockholm. Man klagte bort 1756, Schweben werbe von Baris aus regiert, wie eine französische Proving 3). Aber, wie gefagt, Schweden war gang unbedeutend geworden. Es waren arm: selige innere Entzweiungen der Müßen und der Hüte, auf die man Einfluß hatte. Wenn man fie ein paar Mal benutte um einen Rrieg gegen Rußland hervorzurufen, so war das eher ein Nachtheil;

<sup>1)</sup> Bon 80,000 Mann auf 18,000, sagt Rushiere: Histoire de l'anarchie de Pologne I, 120.

<sup>2)</sup> Relatione di Daniel Dolfin 3. Ms. aus Benedig, wie die oben angeführten Relationen.
3) Bei Sheridan, Geschichte ber Staatsveranderung von 1772. S. 204.

man gab diesem Reiche nur Gelegenheit zu neuen Siegen und Bergrößerungen.

Und so war der Norden unter eine ganz andere Herrschaft gerathen als die mittelbare von Frankreich; eine große Nation trat dort in eine neue, eine eigentlich europäische Entwickelung ein. In dem Osten war der französische Einfluß zwar nicht verschwunden; aber er hatte daselbst, obwohl Destreich unter Carl VI schwach genug wurde, doch lange nicht mehr die alte Bedeutung. Die See war in den Händen des Nebenbuhlers; die vortheilhafte Verbindung welche Frankreich über Cadix mit dem spanischen Amerika angefangen, dulz dete oder unterbrach derselbe nach seiner Convenienz.

In dem südlichen Europa dagegen, durch das natürliche Einsverständniß der bourbonischen Höfe, das nach kurzer Unterbrechung bis zu gemeinschaftlichen Planen hergestellt worden war und in Deutschsland hatte Frankreich noch immer ein großes Uebergewicht.

Vor allem in Deutschland.

Es eriftiren Betrachtungen über ben politischen Zustand von Europa vom Jahre 1736, die uns die Lage, besonders der deutschen Angelegenheiten, furz vor dem öftreichischen Successionsfriege geiftreich und bündig schildern 1). Wenn ber Verfasser zugiebt, daß Kaiser Carl VI seine Macht im Reiche zu erweitern, die Berfaffung monardischer zu machen bemüht sei, daß derselbe sogar durch seine Berbindung mit den Ruffen, die schon damals an dem Rheine erschienen. einigen Artikeln seiner Capitulation zuwider gehandelt habe, so findet er doch auf diefer Seite die Gefahr fo groß nicht; der lette Krieg. meint er, habe die Schwäche des faiferlichen hofes offenbart; in bem Stolze und der Gewaltsamkeit, mit denen derselbe seine Plane burchzuseten suche, liege ein Seilmittel gegen fie. Suten wir uns bagegen, ruft er aus, vielmehr vor denen, die durch geheime Kunst= griffe, durch einschmeichelnde Manieren und eine erdichtete Gute uns in die Sklaverei zu bringen suchen. Er findet, daß Cardinal Fleury, bamals Premierminister von Frankreich, obwohl er die Miene außerordentlicher Mäßigung annehme, deffenungeachtet und zwar gerade unter biefem Scheine bie Plane eines Richelieu und Mazarin verfolge. Durch anscheinende Großmuth schläfere er seine Nachbarn ein; er leihe gleichsam seinen fanften und ruhigen Charafter für die Bolitik seines Hofes her. Mit wie viel Klugheit, ohne Aufsehen und

<sup>1)</sup> Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe. 1736. Oeuvres posthumes de Fréderic II.

Lärm, habe er Lothringen an Frankreich zu bringen gewußt; — um die erwünschte Rheingrenze zu erobern, woran nicht gar viel fehle, erwarte er nur die Berwirrungen, die der Tod des Kaisers unfehlbar

nach sich ziehen muffe.

Im Jahre 1740 starb Carl VI. Carbinal Fleurh ließ sich sogar zu noch kühnern Schritten fortreißen, als man ihm zugetraut hatte. Er sagte gerade heraus, er wolle den Gemahl der Maria Theresia nicht zum Nachfolger ihres Baters, weil derselbe schlecht französisch gesinnt sei 1), er vor allen war es, der Carl VII von Baiern die deutsche Krone verschaffte; er saßte den Plan in Deutschsland vier ungefähr gleich mächtige Staaten neben einander zu errichten: das Haus Destreich ziemlich auf Ungarn einzuschränken, Böhmen dagegen an Baiern, Mähren und Oberschlesien an Sachsen zu bringen, Preußen mit Niederschlesien zu befriedigen; wie leicht hätte über vier solche Staaten, die sich ihrer Natur nach niemals mit einander verstanden haben würden, Frankreich dann eine immerzwährende Oberhoheit behauptet 2).

### Breußen.

In diesem Moment einer augenscheinlichen wahren Gefahr bes beutschen Baterlandes, das bamals weber mächtige Staaten hatte, noch durch Thaten ausgezeichnete Männer, noch ein ausgesprochenes sestes Nationalgefühl, — keine Literatur, keine Kunst und eigene Bildung, die es dem Uebergewichte der Nachbarn hätte entgegensetzen können, trat Friedrich II auf, erhob sich Preußen.

Es ist hier nicht der Ort weder den Fürsten zu schildern, noch den Staat den er fand, den er bildete; auch möchten wir es uns nicht so leicht getrauen, die ursprüngliche Kraft des einen und des andern und die Fülle des Daseins die sie entfalteten darzustellen;

suchen wir uns nur ihre Weltstellung zu vergegenwärtigen.

Dann müssen wir allerdings zugestehen, daß die erste Bewegung Friedrichs von der Richtung, welche die französische Politik gleich nach dem Tode Carls VI einschlug, unterstützt wurde. Allein sollte er sich viel weiter mit derselben einlassen? Er selber ist es, der als Kronprinz und noch entfernt von eigentlichen Geschäften jene Betrachtungen, von denen ich eben eine Idee zu geben suchte, aufgesetzt

<sup>1)</sup> Ein venezianischer Ambaffabeur erzählt dies.

<sup>2)</sup> Histoire de mon temps. T. I, Ch. IV, p. 197.

hatte; fie find, wie man fieht, ganz wider die frangofische Politik ge-Die Gefahr, welche von dieser Seite ber über Deutschland schwebte, sah er so beutlich, empfand er so lebhaft als irgend mög= lich. Eben beghalb aber hatte er seinen Krieg gang auf eigene Sand unternommen; er wollte nie, daß der Erfolg feiner Waffen den Franzosen förderlich würde. Mit welchem Ernst erklarte er ihrem Gesandten, er sei ein deutscher Fürst, er werde ihre Truppen nicht länger auf beutschem Boben bulben, als bas Wort ber Berträge befage 1). In dem Spätjahre 1741 hätte es nicht so unmöglich scheinen follen, Destreich völlig herabzubringen. Böhmen und Oberöftreich waren nicht viel minder in feindlichen Sanden als Schlefien: Wien war so gut bedroht wie Brag; wenn man diese Angriffe mit angestrengten Kräften fortgesett bätte, wer will sagen, wozu es hätte kommen konnen? 3ch will es Friedrich nicht als Großmuth anrechnen, daß er diesen letten Schritt vermied; er wußte am besten, daß es sein Bortheil nicht gewesen ware, Frankreich bes alten Gegners zu entledigen. Als er die Königin von Ungarn am Rande des Berberbens sah, wollte er sie Athem schöpfen lassen; er saat es selbst 2); mit Bewußtsein hielt er inne und ging seinen Stillstand ein. Sinn war, weber von Frankreich noch von Destreich abzuhängen; völlig frei wollte er sich fühlen und zwischen ihnen eine unabhängige, auf eigene Kraft gegründete Stellung einnehmen. In diesem einfachen Vorhaben liegt ber Aufschluß für seine Bolitik mahrend ber schlesischen Kriege. Nie ward eine Erwerbung mit eifersüchtigerer

2) Ajoutons à ceci, puisqu'il faut tout dire, que si le Roi avoit secondé avec trop de chaleur les opérations des troupes françoises, leur fortune excessive l'auroit subjugué; d'allié il seroit devenu sujet; on l'auroit entrainé au-delà de ses vues, et il se seroit trouvé dans la nécessité de consentir à toutes les volontés de la France, faute d'y pouvoir

1) Valori: Mémoires sur mes négociations à la Cour de Prusse. I, 153.

cessité de consentir à toutes les volontés de la France, faute d'y pouvoir resister ou de trouver des alliés qui pussent l'aider à sortir de cet esclavage. La prudence sembloit donc exiger du Roi une conduite mitigée par laquelle il établit une sorte d'équilibre entre les maisons d'Autriche et de Bourbon. La reine de Hongrie étoit au bord du précipice; une trève lui donnoit le moyen de respirer. Core, der die Depeschen von Robinson und Hyndsord vor sich hatte, stimmt damit überein. The house of Austria, sagt er dei diesem Stilssand, was saved by the very hand, from which it had received the first wound (History of the house of Austria, tom. IV, p. 443.) Mich wundert nur, daß die neuern Lebensbeschreiber Friedrichs auf die wichtigen Ersäuterungen, die Core mittheist, so gar keine Rücksicht genommen haben, selbst Lord Dover nicht.

Wachsamkeit behauptet als die seinige. Er mißtraut den Freunden nicht minder als den Feinden; immer hält er sich gerüstet und schlagsertig; sobald er sich im Nachtheil glaubt, sobald er die Gefahr nur von ferne kommen sieht, greift er zu den Wassen; so wie er im Bortheil ist, so wie er den Sieg ersochten hat, dietet er die Hand zum Frieden. Wenn es sich versteht, daß es ihm nicht beikommen konnte sich einem fremden Interesse zu widmen, so hat er doch auch sein eigenes ohne Uebertreibung, ohne Selbstverblendung vor Augen; nie sind seine Forderungen übermäßig; nur das Nächste bezwecken sie; dabei aber will er bis zum äußersten sessthaten.

Indessen konnte wohl diese so unerwartet emporgekommene Unabhängigkeit, die eine kuhne und trotige Stellung einnahm, nicht anders als das Mißfallen, die Feindseligkeit der Nachbarn erregen.

Man begreift es, wenn Maria Therefia ben Berluft einer reichen Proving nicht sogleich verschmerzte, und die Erhebung eines so gludlichen und geschickten Nebenbuhlers im Reiche mit Migbehagen anfah. Aber auch in bas nördliche Spftem griff bas Ansehen von Preußen bebeutend ein; daß es einen übrigens sehr unschuldigen Tractat zur Behauptung bes Gleichgewichts im Norden mit Schweden und Frankreich eingegangen 1), erwedte ibm ben ganzen Sag einiger ruffischen Minister, bie ihre Suprematie im Norben bebroht glaubten. Billig hatte ber König um so mehr eine Stute an Frankreich finden sollen. Aber baß er nicht wie Schweben ju regieren war, baß er sich erbreiftete, eine freie selbständige Politik zu befolgen, zog ihm ben Unmillen auch bes Hofes von Versailles zu; obwohl dieser Hof sehr gut sah, was es auf fich habe, so beschloß er boch fein ganzes Shitem zu andern, und sich nunmehr an Destreich anzuschließen. Die öffentliche Meinung stimmte in einer jener plötlichen Aufwallungen, Die ihr besonders in Frankreich so eigen find, bem Tractate freudig bei 2). So gelang es ber Raiferin die beiben großen Continentalmächte mit fich zu vereinigen; minder Mächtige, bie Nachbarn in Sachsen, Pommern gesellten sich zu ihnen; es war ein Bund im Werke, nicht viel anders als wie er nach Carls VI Tode wider Destreich geschlossen worden war, und durch die Theilnahme von Rugland sogar noch ftarter: von einer Theilung ber preußischen Staaten war nicht minder bie

1) Histoire de la guerre de sept ans I, 44.

<sup>2)</sup> Duclos Histoire des causes de la guerre de 1756 in den Mémoires secrets II, 461. Diclos billigt doch selbst den Bertrag Friedrichs mit Engsland: "il pouvoit raisonnablement craindre de se voir écrasé entre tant de puissances."

Rebe, als früher von einer Theilung ber östreichischen, und nur über ber See fand Friedrich Verbündete; — die nämlichen, die es damals mit Destreich gehalten hatten.

Im Besitze einer trot ber neuen Erwerbung doch nur sehr mäßigen, biesem Bunde gegenüber unbedeutenden Macht sollte er fähig sein, sollte er es nur wagen den Kampf mit bemselben zu bestehen?

Er hatte, wie bekannt, ben Wiener Hof um eine kategorische Erklärung über bessen Rüstungen ersucht. Wenn sie nur einigermaßen genugthuend ausfällt, sagte er einem seiner Minister, so marschiren wir nicht. Endlich kam ber erwartete Courier. Es sehlte viel baß die Antwort ausreichend gewesen wäre. "Das Loos ist geworfen", sagte er, "morgen marschiren wir 1)!"

So stürzte er sich muthig in diese Gefahr; er suchte sie auf; er rief sie fast selbst hervor; aber erst mitten barin kernte er sie völlig kennen.

. Wenn jemals ein Creigniß auf einer großen Perfönlichkeit be-

ruht hat, so ist es bas Ereigniß bes siebenjährigen Rrieges.

Die Kriege unserer Zeit pflegen burch wenige entscheibenbe Schläge zu Ende gebracht zu werden; frühere dauerten länger, doch stritt man mehr über Forderungen und Ansprüche, als über die Summe der Existenz, über das Sein oder Richtsein der Staaten selbst. Der siebenjährige Krieg unterscheidet sich dadurch, daß bei so langer Dauer doch jeden Augenblick die Existenz von Preußen auf dem Spiele stand. Bei dem Zustande der Dinge, der allgemeinen Feindseligkeit bedurfte es nur eines einzigen unglücklichen Tages, um diese Wirkung hervorzubringen. Vollkommen fühlte dieß Friedrich selbst. Nach der Niederlage von Collin rief er aus: es ist unser Pultawa! und wenn sich ihm dieß Wort glücklicher Weise nicht ersfüllt hat, so ist doch wahr, daß er sich seitdem von Moment zu Moment vom Untergange bedroht sah.

Ich will nicht berühren, welche Hülfsquellen ihm in einer so verzweifelten Lage sein militärisches Genie, die Tapferkeit seiner Truppen, die Treue seiner Unterthanen oder zufällige Umstände dargeboten haben. Die Hauptsache ist, daß er sich moralisch aufzrecht erhielt.

Nur zu leichten Geistestibungen, zu flüchtiger Poesie, zu akades mischen Arbeiten hatte ihn die französische Philosophie angeleitet;

<sup>1)</sup> Ich will boch auch hiefür ausbrücklich meinen Gewährsmann nennen. Es ist Balori, Mémoires I, 308.

eher zum Genuß des Lebens so lange es dauert, schien sie ihn einzuladen, als zu so gewaltigen Anstrengungen. Aber wir dürsen sagen, daß der wahre Genius selbst von der irrigen Lehre unverletzt bleibt. Er ist sich seine eigene Regel; er ruht auf seiner eigenen Wahrheit; es gehört nur dazu, daß ihm diese zum Bewußtsein komme; dafür sorgt dann das Leben, die Anstrengung einer großen Unternehmung; das Unglück macht ihn reif.

Ein großer Feldherr war Friedrich II längst; die Unfälle die er erlitt, machten ihn zum Helden. Der Widerstand, den er leistete, war nicht allein militärisch; es war zugleich ein innerer, moralischer, geistiger; der König führte diesen Krieg fortwährend in Ueberlegung ber letzten Gründe der Dinge, in großartiger Anschauung der Ber=

gänglichkeit alles irbischen Wesens.

Ich will seine Gebichte nicht als ausgezeichnete Werke poetischer Rraft rühmen; in solcher Sinficht mögen fie manche Mängel haben; aber diejenigen wenigstens, welche während ber Wechselfälle bieses Rrieges entstanden find, haben einen großartigen Schwung einfacher Gebanken; sie enthullen uns die Bewegungen einer mannlichen Seele, in Bedrängniß, Rampf und Gefahr. Er fieht fich "mitten im tobenben Meer; ber Blit streift burch bas Ungewitter; ber Donner, sagt er, entladet sich über mein Haupt; von Klippen bin ich umgeben; bie Bergen ber Steuernden sind erstarrt; die Quelle bes Glucks ift ausgetrochnet, die Palme verschwunden, der Lorbeer verwelft." weilen mag er wohl in den Predigten des Bourdaloue einen Anhalt. eine Stärfung gesucht haben 1); häufiger wendete er fich zu der Phi= Tosophie der Alten. — Jedoch das dritte Buch des Lucrez, das er so oft studirt hat, sagte ihm nur, daß bas Uebel nothwendig und fein Beilmittel bagegen möglich sei. Er war ein Mann, bem felbst aus dieser harten, verzweiflungsvollen Lehre erhabene Gebanken hervorgingen. Dem Tode, ben er fich oft gewünscht auf bem Schlachtfelbe gefunden zu haben, fah er auch auf eine andere Beise ohne Scheu geradezu ins Auge. Wie er seine Feinde gern mit den Triumbirn verglich, so rief er die Manen des Cato und des Brutus auf und war entschlossen, ihrem Beispiel zu folgen. Doch war er nicht ganz in bem Falle dieser Römer. Sie waren in den Gang eines allgemeinen Weltgeschickes verflochten — Rom war die Welt 2) — ohne

<sup>1)</sup> Retom, Charakteristik ber wichtigsten Ereignisse bes siebenjährigen Krieges I, 363.

<sup>2)</sup> Οίκουμένης δημος.

andern Rudhalt, als die Bedeutung ihrer Berson und ber Ibee für die sie sich schlugen; er aber hatte ein eigenes Baterland zu vertreten und zu verfechten. Wenn irgend ein befonderer Gebanke auf ihn gewirft hat, so wurden wir fagen, daß es diefer Gebanke an fein Land, an sein Baterland gewesen ift. Wer schilbert ihn uns nach ber Kunersborfer Schlacht, wie er ben Umfang feines Ungluds und bie Hoffnungslosiafeit seines Zustandes ermaß, wie er bei bem haß und bem Glüde feiner Feinde Alles für verloren hielt, wie er bann für fein Beer und fein Land nur einen einzigen Ausweg fah, und ben Entschluß fakte, biesen zu ergreifen, sich aufzuopfern 1); - bis fich ihm benn doch allmählich die Möglichkeit eines erneuten Widerstandes zeigte, und er sich dieser fast hoffnungelosen Pflicht aufs neue widmete. Unmöglich konnte er sein Land, wie er es fo lange sehen mußte, gurudlaffen: "bon ben Feinden überschwemmt, seiner Ehre beraubt, ohne Bulfsquellen, in lauter Gefahr"; "bir", fagt er, "will ich bie Reste meines unheilvollen Lebens widmen; ich will mich nicht in fruchtlosen Sorgen verzehren; ich werfe mich wieder in bas Relb ber Gefahr." "Seten wirkuns", ruft er bann feinen Truppen zu, "bem Geschick entgegen; muthig auf wieder so viele, mit einander verschworene, vor Stolxfund Vermessenheit trunfene Feinde 2)!" So hielt er aus. Endlich erlebte er boch ben Tag bes Friedens. Die Stant: haftigkeit, fagt er am Schluß seiner Geschichte Dieses Krieges, ift is allein, mas in den großen Geschäften aus Gefahren zu erretten bermag. Ungeschmälert behauptete er sein Land, und von dem Moment, baß er fich wieder ben herrn beffelben mußte, ließ er seine vornehmste, seine einzige Sorge sein, die Bunden zu beilen, die ber Rrieg ihm geschlagen.

Wenn es als ber Begriff einer großen Macht aufgestellt werben könnte, daß sie sich wider alle anderen, selbst zusammen genommen, zu halten vermögen muffe, so hatte Friedrich Preußen zu diesem Range erhoben. Seit den Zeiten der sächsischen Kaiser und Heinrichs des Löwen zum ersten Male sah man im nördlichen Deutschland eine selbständige, keines Bundes bedürftige, auf sich selber angerwiesene Macht.

Es erfolgte, daß Frankreich von dem an in deutschen Angelegen=

<sup>1)</sup> Instruction vohr ben General Find in Preuß Lebensgeschichte Friedrichs bes Großen II, 215, wohl bas außerorbentlichste Document, bas in biefer Sammlung von Merkwürdigkeiten enthalten ift.

<sup>2)</sup> Epitre au Marquis d'Argens 8. Nov. 1761. Ode aux Germains 29. Mai 1760. Oeuvres posthumes VII.

heiten wenig ober nichts vermochte. Mit einer Opposition, wie es sie in dem östreichischen Erbsolgekriege erweckt oder begünstigt hatte, war es völlig vorbei. Hatte Preußen sich emancipirt, so hatten Baiern und Sachsen sich wieder an Destreich angeschlossen.

Auch war sobald an feine Erneuerung biefes Berhältniffes ju benten; Frankreich selbst hatte fie baburch verhindert, daß es in jene enge und genaue Allianz mit Destreich getreten war, die den siebenjährigen Krieg herbeiführte. Ich will nicht untersuchen, in wie fern dieses Bündniß alle die anderen Folgen gehabt hat, welche die Fran-30sen, wenigstens nicht ohne Uebertreibung, ihm juschreiben; aber gewiß ift, daß Frankreich seine bisberige Stellung, fraft beren es bie beutsche Opposition begünstigt hatte, hierdurch selber aufgab, daß "von biefem Augenblicke an" wie bort gefagt "ber König von Preußen zum Nachtheil ber französischen Suprematie auf bem Continent ber Beschützer ber beutschen Freiheiten wurde 1)." Man glaube nicht, bag Destreich den Franzosen ihren alten Einfluß gestattet habe. als Coregent und von allem Anfang ließ Joseph II erklären, ger halte die Rechte der kaiserlichen Krone für heilig; er bitte sich aus, daß man ihm nicht baran rühre, wenn man mit ihm gut steben wolle." Es war schon bamals zu erkennen, daß ber wahre Schut ber politischen Unabhängigkeit von Deutschland in einer freien und fest begründeten Bereinigung dieser beiden Mächte gegen das Ausland bestehe 2).

Diese große Beränderung bekam jedoch erst dadurch ihre volle Bedeutung, daß zugleich in der Literatur eine Befreiung der Nation von den französischen Vorbildern und ihrer falschen Nachahmung ersolgte. Ich will nicht sagen, daß sich unsere Nation nicht auch disher geistiger Unabhängigkeit in einem gewissen Grade erfreut hätte. Am meisten lag dieselbe wohl in der Ausbildung des theologischen Systems, welches alle Geister ergriffen hatte und in der Hauptsache ursprüngslich beutsch war. Allein einmal war es doch nur ein Theil der Nation dem es angehörte, sodann in welch seltsame, scholastische Form fand sich hier die reine, ideale, innerliche Erkenntniß der Religion

<sup>1)</sup> Tableau politique de l'Europe ch. VI, bei Soulavie, Mémoires du règne Louis XVI. Tom. III, p. 289 mörtfich.

<sup>2)</sup> Unter andern bemerft dieß schon Favier, Conjectures raisonnées in der Politique de tous les cadinets I, p. 252. Bon dem Einverständniß beider Höße fürchtete er alles. Dès lors la France, déjà devenue une puissance secondaire relativement à l'empire, deviendroit étrangère et nulle dans les affaires d'Allemagne.

eingezwängt! Man kann die Thätigkeit und den theilweisen Erfolg nicht berkennen, mit benen in manchen andern Wiffenschaften gearbeitet wurde; aber sie hatten sich alle ber nämlichen Form unterwerfen muffen; in verwickelten Lebrgebäuben, für die Ueberlieferung bes Kathebers, selten für eigentlich geistiges Berftandniß geeignet, breiteten fie fich aus; die Universitäten beherrschten nicht ohne Beschränktheit und Awang die allgemeine Bilbung. Um so leichter geichah es, daß die oberen Classen der Gesellschaft allmählich davon minder berührt wurden, und sich, wie gedacht, von französischen Richtungen hinreißen ließen. Seit ber Mitte bes Sahrhunderts aber begann eine neue Entwidelung bes nationalen Geiftes. Wir durfen nicht vergeffen, bag biefe boch fehr von jenem Standpunct ausging, obwohl fie in einem gewiffen Gegensatz mit bemfelben begriffen war. Unbefriedigt, zwar noch festgehalten, aber nicht mehr so beschränkt von dem dogmatischen Systeme, erhob sich der deutsche Geist zu einer poetischen Erganzung beffelben; die Religion ward endlich einmal wieder, und zwar, worauf alles ankommt, ohne Schwärmerei, in ihren menschlichen Beziehungen bem Gemüthe nabe gebracht. In fühnen Bersuchen ermannte sich die Philosophie zu einer neuen Erörterung bes oberften Grundes aller Erkenntniß. Neben einander, an demselben Orte, wesentlich verschieden, aber nabe verwandt, traten bie beiben Richtungen ber beutschen Philosophie hervor, welche seitbem, Die eine mehr anschauend, die andere mehr untersuchend, sich neben und mit einander ausgebildet, fich angezogen und abgestoßen, aber nur zusammen die Fülle eines originalen Bewußtseins ausgedrückt Kritif und Alterthumsfunde durchbrachen die Masse der Gelehrsamkeit und drangen bis zu lebendiger Anschauung hindurch. Mit Einem Schlage bazu erwedt, von feiner Gründlichkeit und Reife unterftütt, entwickelte bann ber Geift ber , Nation felbständig und frei versuchend eine poetische Literatur, durch die er eine umfaffende, neue, obwohl noch in manchem innern Conflict begriffene, doch im Banzen übereinstimmende Weltansicht ausbildete und sich felber gegenüber stellte. Diese Literatur hatte bann bie unschätbare Gigenschaft, daß sie nicht mehr auf einen Theil der Nation beschränkt blieb, sonbern sie gang umfakte, ja ihrer Einheit zuerst wieder eigentlich be-Wenn nicht immer neue Generationen großer Poeten wukt machte. auf die alten folgen, so darf man sich nicht so sehr darüber wunbern. Die großen Versuche sind gemacht und gelungen; es ist im Grunde gesagt, was man zu sagen hatte, und ber mahre Geift verschmäht es, auf befahrenen, bequemen Wegen einherzuschreiten. Doch

vollziehen lassen, ohne darum gefragt zu werben. Es mußte, was es tief empfand, gestatten, daß im Jahre 1772 eine englische Fregatte an der Rhebe von Toulon erschien, um über die stipulirte Entwass-nung der Flotte zu wachen. Selbst die kleinern unabhängigen Staaten, wie Portugal, die Schweiz, hatten anderen Einwirkungen Raum gegeben.

Zwar ist sogleich zu bemerken, daß das Uebel nicht so schlimm war, wie man es oft vorgestellt hat; Frankreich behauptete doch seinen alten Einsluß auf die Türkei; durch den Familienvertrag hatte es Spanien an seine Politik gekettet; die spanischen Flotten, die Reichthümer der spanischen Kolonien skanden zu seiner Berfügung; auch die übrigen bourbonischen Höfe, zu denen sich der Turiner beisnahe mit rechnete, schlossen sich an Frankreich an; die französische Faction siegte endlich in Schweden 1). Allein einer Nation, die sich mehr als jede andere in dem Schimmer einer allgemeinen Superiorität gefällt, war dieß lange nicht genug. Sie fühlte nur den Berlust von Ansprüchen, die sie als Rechte betrachtete; sie bemerkte nur, was die Andern erobert, nicht was sie behauptet hatte; mit Unwillen sah sie so gewaltige, starke, wohlgegründete Mächte sich gegenüber, denen sie nicht gewachsen war.

Man hat so viel von den Ursachen der Revolution geredet, und sie wohl auch da gesucht, wo sie nimmermehr zu finden sind. Eine der wichtigsten liegt meines Erachtens in diesem Wechsel ber auswärtigen Berhältniffe, der die Regierung in tiefen Migcredit gebracht hatte. Es ist mahr, sie wußte weder den Staat recht zu berwalten, noch den Krieg gehörig zu führen; fie hatte die gefährlichsten Mißbräuche überhand nehmen laffen; und ber Berfall ihres europäischen Ansehens war daber großentheils mit entsprungen. Aber die Franzosen schrieben ihrer Regierung auch alles das zu, was doch nur ein Werf der veränderten Weltstellung war, Sie lebten in der Erinnerung der Zeiten der Machtfülle Ludwigs XIV, und alle die Wirfungen die daber rührten, daß fich andere Staaten mit frifden Rraften erhoben batten, die sich einen Einfluß, wie man ihn früherhin ausgeübt, nicht mehr gefallen ließen, gaben fie ber Unfähigkeit ihrer auswärtigen Politik, und bem allerdings unläugbaren Berfall ihrer Buftanbe Schulb.

<sup>1)</sup> Fr. Gents, von dem politischen Zustande vor und nach der französischen Revolution, weiset die Uebertreibungen der französischen Klagen mit großem Talent zurück; doch scheint er mir den wirklichen und unläugbaren Berfall ihrer Berhältnisse nicht genugsam zu entwickeln.

Daher kam es, daß die Bewegungen von Frankreich, wenn sie auf der einen Seite einen reformatorischen Charakter hatten, der sich nur zu bald in einen revolutionären umsetzte, doch auch von allem Anfang eine Richtung gegen das Ausland nahmen.

Gleich ber amerikanische Rrieg entwickelte diese Doppelseitigkeit. Wenn man es nicht wüßte, so könnte man aus ben Memoiren von Segur sehen, aus welcher sonderbaren Mischung von Kriegsluft und angeblicher Philosophie die Theilnahme der Jugend unter dem vornehmern frangösischen Abel baran berkam. "Die Freiheit", sagt Segur, "ftellte fich uns bar mit ben Reizen bes Rubms. die Reiferen die Gelegenheit wahrnahmen, ihre Grundsätze geltend zu machen und die willfürliche Gewalt zu beschränken, traten wir Sungern nur barum unter bie Fahnen ber Philosophie, um Krieg zu führen, um uns auszuzeichnen, um Chrenftellen zu erwerben; aus ritterlicher Gefinnung wurden wir Philosophen 1)." Diese Jungern wurden das doch allmählich sehr im Ernft. Sonderbare Mischung. Indem fie England angriffen, und ihren Ehrgeiz fein ließen es ju schwächen, es seiner Kolonien zu berauben, war es boch besonders bie Unabhängigkeit eines englischen Pairs, die würdige Stellung eines Mitgliedes bes Saufes ber Gemeinen, mas fie zu erlangen gewünscht bätten.

Dieser amerikanische Krieg wurde nun entscheibend. Nicht so sehr durch eine Beränderung der allgemeinen Machtverhältnisse — benn wenn man die englischen Kolonien von dem Mutterland losriß, so zeigte sich doch bald, daß dieses in sich selber so wohlbegründet war um das nicht sehr zu empfinden; wenn sich die französische Marine wieder zu einem gewissen Ansehen erhob, so hatte England doch in den entscheidenden Schlachten den Sieg davon getragen, und die Uebermacht über seine vereinigten Nebenbuhler behauptet; — als durch die indirecten Wirkungen, die er hervorbrachte.

Ich meine nicht allein das Emporkommen ber republikanischen Reigungen, es gab noch eine unmittelbarere Folge.

Mit großem Ernfte hatte sich Türgot dem Kriege widerset; nur in dem Frieden hoffte er die Finanzen, welche schon damals ein Deficit drückte, durch eine sparsame Haushaltung herzustellen, und zugleich die erforderlichen Reformen durchzusetzen 2). Allein er hatte

<sup>1)</sup> Mémoires et souvenirs, T. I, 137.

<sup>2)</sup> Mr. Turgot étoit vendu à l'Angleterre, sagte ber Düc be Richelieu, il n'étoit pas vendu pour de l'argent.

bem Strome ber jugendlichen Begeisterung weichen muffen. Der Rrieg war erklärt und mit überschwenglichen Kosten geführt worden. Necker hatte mit dem ganzen Talent eines Banquiers, bas er in fo hohem Grade befag, neue Unleihen zu machen gewußt. Je höher fie aber aufliefen, besto mehr mußten fie bas Deficit steigern. Jahre 1780 erklärte Bergennes bem König, ber Zustand ber Finanzen sei wahrhaft beunruhigend; er mache den Frieden, einen unverweilten Frieden nothwendig 1). Indessen verzögerte fich der Friede noch, und erst nach bem Abschluß besselben ward man die Verwirrung recht inne. Man nimmt auch hier einen auffallenden Gegenfat mahr. Nicht minder erfchöpft und mit Schulben beladen ging England aus bem amerikanischen Rriege bervor. Aber mahrend Bitt in England bas Uebel an der Wurzel angriff, und das Vertrauen durch große Mahregeln wiederherftellte, geriethen die französischen Finanzen aus schwachen Sänden in immer schwächere, unversuchtere und zugleich fectere, so daß das Uebel von Monat zu Monat stieg, und die Regierung wie in ihrer Consistenz bedrohte, so um ihr ganges Ansehen brachte.

Wie fehr wirfte dieß auf die auswärtigen Berhältnisse gurud! Man hatte feine Wahl mehr; um jeden Preis mußte man ben Krieg vermeiden. Lieber kaufte man 3. B. die Forderungen, welche Destreich an Solland machte, burch eine Summe ab, ju ber man trot ber schlechten Umftande in benen man war, felber die Sälfte beitrug; ware es auf Frankreich allein angekommen, so wurde ber Kaiser nicht gehindert worden sein, seine Absichten auf Baiern durchzuseten. So enge fich die frangofische Regierung mit den sogenannten Batrioten von Holland vereinigt hatte, so mußte sie dieselben rubig von Breußen überziehen, überwinden laffen. Sie fann barüber meines Erachtens nicht einmal sehr getabelt werben. Was wollte sie in bem Juli 1787, als die preußische Erklärung gegen Holland erschien, unternehmen, um die Ausführung berselben zu verhindern, da eben damals bie Parlamente sich weigerten, die neuen Auflagen zu registriren, ohne die man den Staat nicht weiter verwalten konnte, da bald barauf in jener berühmten Sitzung am 15. August die Grand'= chambre ihre Thuren eröffnen ließ, und ber versammelten Menge erflärte, ber König fonne in Zufunft feine neuen Auflagen erbeben, ohne zuvor die allgemeinen Stände zusammen berufen zu haben. In

<sup>1) &</sup>quot;La paix et la paix la plus prompte." Auszug aus bem Schreisben bei Flassan VII, 364.

einem Augenblick, wo ber ganze bisherige innere Zustand in Frage gestellt wurde, konnte man schwerlich Einfluß auf das Ausland aussüben. Und doch war dies ein sehr bedeutender Zeitpunct. Eben damals entschlossen sich die beiden Kaiserhöfe zu ihrem Angriff auf die Türkei. Die Franzosen waren nicht im Stande ihren alten Berbündeten Hülfe zu leisten, und wenn diese nicht untergehen wollten, so mußten sie Hülfe bei England und Preußen nachsuchen.

Allerdings eine Unbebeutendheit, Nichtigkeit der auswärtigen Politik von Frankreich, die weder den natürlichen Ansprüchen dieses Landes angemessen war, noch auch den Interessen von Europa übershaupt entsprach. Kam sie, wie nicht zu läugnen, von der innern Berwirrung her, so wurde diese hinwiederum dadurch außerordentlich vermehrt. Die Politik des Erzbischofs von Brienne ersuhr den hefstigken und allgemeinsten Tadel. Er ward der Feigheit und selbst der Treulosigkeit angeklagt, weil er Holland nicht unterstützt und biese Gelegenheit den militärischen Rus der Franzosen auch zu Lande wiederherzustellen versäumt habe; man fand die französische Shre hierdurch auf eine Weise beschimpft, daß sie nur durch Ströme von Blut wieder rein gewaschen werden könne.

Bie übertrieben das nun auch lautet, so kann man doch das Gefühl nicht tadeln, das dieser Unzufriedenheit zum Grunde lag Das National-Bewußtsein eines großen Bolkes fordert eine angemessene Stellung in Europa. Die auswärtigen Berhältnisse bilden ein Neich nicht der Convenienz, sondern der wesentlichen Macht; und das Ansehen eines Staates wird immer dem Grade entsprechen, auf welchem die Entwickelung seiner inneren Kräfte steht. Sine jede Nation wird es empfinden, wenn sie sich nicht an der ihr gebührenden Stelle erblickt; wie viel mehr die französische, die so oft den sonders baren Anspruch erhoben hat, vorzugsweise die große Nation zu sein.

Ich will nicht auf die Mannigfaltigkeit der Ursachen eingehen, durch welche es zu der furchtbaren Entwickelung der französischen Resvolution kam. Ich will nur in Erinnerung bringen, daß der Berfall der auswärtigen Berhältnisse vielen Antheil daran hatte. Man braucht nur daran zu denken, welche Rolle eine östreichische Prinzessin, die unglückliche Königin, auf die der ganze Haß siel, den diese Nation seit so langer Zeit dem Hause Destreich gewidmet hatte,

<sup>1)</sup> Schreiben Josephs an Raunit Juni 1787 in ben Briefen Josephs II S. 106.

<sup>2)</sup> Ich führe nur Levis: portraits etc., 109 an. Man fehe bas Gefpräch, bas er mit bem Erzbischof hielt.

v. Rante's Werte XXIV.

bem Strome ber jugendlichen Begeisterung weichen muffen. Der Rrieg war erklärt und mit überschwenglichen Kosten geführt worden. Necker hatte mit dem ganzen Talent eines Banquiers, das er in fo hobem Grade besaß, neue Anleihen zu machen gewußt. Je höher sie aber aufliefen, besto mehr mußten sie bas Deficit steigern. Jahre 1780 erklärte Vergennes dem König, der Zustand der Finanzen sei wahrhaft beunruhigend; er mache den Frieden, einen unverweilten Frieden nothwendig 1). Indessen verzögerte sich der Friede noch, und erst nach bem Abschluß besselben ward man die Berwirrung recht inne. Man nimmt auch hier einen auffallenden Gegenfat mahr. Nicht minder erfcbopft und mit Schulden beladen aina England aus bem amerikanischen Kriege hervor. Aber während Bitt in England bas Uebel an der Wurzel angriff, und bas Vertrauen burch große Magregeln wiederherstellte, geriethen die frangosischen Finangen aus schwachen händen in immer schwächere, unversuchtere und zugleich fectere, so daß das Uebel von Monat zu Monat stieg, und die Regierung wie in ihrer Consistenz bedrohte, so um ihr ganzes Ansehen brachte.

Wie fehr wirfte dieß auf die auswärtigen Berhältnisse gurud! Man hatte keine Wahl mehr; um jeden Preis mußte man den Krieg vermeiben. Lieber kaufte man 3. B. die Forderungen, welche Destreich an Holland machte, burch eine Summe ab, zu ber man trot ber schlechten Umstände in benen man war, selber die Sälfte beitrug; wäre es auf Frankreich allein angekommen, so wurde der Raiser nicht gehindert worden sein, seine Absichten auf Baiern durchzuseten. So enge fich die frangofische Regierung mit den sogenannten Batrioten von Holland vereinigt hatte, fo mußte fie dieselben ruhig von Breugen überziehen, überwinden laffen. Sie kann barüber meines Erachtens nicht einmal sehr getadelt werden. Was wollte sie in dem Juli 1787, als die preußische Erklärung gegen Holland erschien, unternehmen, um die Ausführung berselben zu verhindern, da eben damals bie Parlamente sich weigerten, die neuen Auflagen zu registriren, ohne die man den Staat nicht weiter verwalten konnte, da bald barauf in jener berühmten Sitzung am 15. August die Grand': chambre ihre Thuren eröffnen ließ, und der versammelten Menge erflärte, ber König könne in Zukunft keine neuen Auflagen erheben, ohne zuvor die allgemeinen Stände zusammen berufen zu haben. In

<sup>1) &</sup>quot;La paix et la paix la plus prompte." Auszug aus bem Schreisben bei Flassan VII, 364.

einem Augenblick, wo der ganze bisherige innere Zustand in Frage gestellt wurde, konnte man schwerlich Einfluß auf das Ausland aussüben. Und doch war dies ein sehr bedeutender Zeitpunct. Sehn damals entschlossen sich die beiden Kaiserhöfe zu ihrem Angriff auf die Türkei. Die Franzosen waren nicht im Stande ihren alten Berbündeten Hülfe zu leisten, und wenn diese nicht untergehen wollten, so mußten sie Hülfe bei England und Preußen nachsuchen.

Allerdings eine Unbedeutendheit, Nichtigkeit der auswärtigen Politik von Frankreich, die weber den natürlichen Ansprüchen dieses Landes angemessen war, noch auch den Interessen von Europa überhaupt entsprach. Kam sie, wie nicht zu läugnen, von der innern Berwirrung her, so wurde diese hinwiederum dadurch außerordentlich vermehrt. Die Politik des Erzbischofs von Brienne ersuhr den heftigsten und allgemeinsten Tadel. Er ward der Feigheit und selbst der Treulosigkeit angeklagt, weil er Holland nicht unterstützt und biese Gelegenheit den militärischen Rus der Franzosen auch zu Lande wiederherzustellen versäumt habe; man fand die französische Shre hierdurch auf eine Weise beschimpst, daß sie nur durch Ströme von Blut wieder rein gewaschen werden könne.

Wie übertrieben das nun auch lautet, so kann man doch das Gefühl nicht tadeln, das dieser Unzufriedenheit zum Grunde lag Das National-Bewußtsein eines großen Bolkes fordert eine angemessene Stellung in Europa. Die auswärtigen Berhältnisse bilden ein Reich nicht der Convenienz, sondern der wesentlichen Macht; und das Ansehen eines Staates wird immer dem Grade entsprechen, auf welchem die Entwickelung seiner inneren Kräfte steht. Eine jede Nation wird es empfinden, wenn sie sich nicht an der ihr gebührenden Stelle erblickt; wie viel mehr die französische, die so oft den sonders baren Anspruch erhoben hat, vorzugsweise die große Nation zu sein.

Ich will nicht auf die Mannigfaltigkeit der Ursachen eingehen, durch welche es zu der furchtbaren Entwickelung der französischen Revolution kam. Ich will nur in Erinnerung bringen, daß der Berfall der auswärtigen Berhältnisse vielen Antheil daran hatte. Man braucht nur daran zu denken, welche Rolle eine östreichische Prinzessin, die unglückliche Königin, auf die der ganze Haß siel, den diese Nation seit so langer Zeit dem Hause Destreich gemidmet hatte,

<sup>1)</sup> Schreiben Josephs an Kaunit Juni 1787 in ben Briefen Josephs II S. 106.

<sup>2)</sup> Ich führe nur Levis: portraits etc., 109 an. Man sehe bas Gespräch, bas er mit bem Erzbischof hielt.

v. Rante's Werte XXIV.

dabei spielte, welche unselige Auftritte das Trugbild eines öftreichisschen Ausschusses veranlaßt hat. Nicht genug, daß die Franzosen sahen, sie hatten den alten Einfluß auf die Nachbarn verloren; sie überredeten sich sogar, daß das Ausland geheimen und starken Sinfluß auf ihren Staat ausübe; in allen Maßregeln der innern Berswaltung glaubten sie denselben wahrzunehmen; eben dies entflammte dann die allgemeine Entrüstung, die Gährung und Buth der Menge.

Halten wir an diesem Gesichtspunct der auswärtigen Berhält= niffe fest, so können wir von der Revolution folgende Ansicht fassen.

Allenthalben hatte man, um zur Ausbildung einer größern Macht zu gelangen, die nationalen Kräfte auf eine ungewohnte Weise zusammen genommen; dazu hatte man viele Sinderniffe, die in den inneren Berbältniffen lagen, wegräumen muffen und nicht felten die alten Berechtigungen angetastet; es war dies in den verschiedenen Ländern bald mit mehr, bald mit weniger Bedacht und Erfolg geschehen. Ein sehr unterrichtendes, lebensvolles Buch mußte es geben, wenn man darzustellen wüßte, wie dies allenthalben versucht wurde, mehr oder minder gelang, wohin es führte; endlich unternahm man es auch in Frankreich. Es ist so viel auf die absolute Gewalt früherer französischer Könige gescholten worden; die Wahrheit ift, daß sich bieselbe amar noch in einigen Willfürlichkeiten äußerte, in ber Saubtsachebagegen ungemein verfallen war. Als die Regierung jenen Versuch machte, war fie icon zu ichwach, um ihn durchzuseten; fie machte ihn auch mit unsicheren Sänden; ben Widerstand ber privilegirten Stände vermochte fie nicht zu besiegen; hierüber rief fie ben britten Stand, die Gewalt der demokratischen Ideen die sich schon der öffentlichen Meinung zu bemächtigen angefangen, - zu Sulfe. Ein Bundesaenoffe aber, der ihr bei weitem zu ftark war. Indem sie schwankte, so wie fie seine Kräfte erkannte; die Bahn verließ, die sie eingeschlagen; ju Denen zurücktrat, welche sie angreifen wollte; eben Die beleidigte, Die sie zu Sülfe gerufen batte: forderte sie alle politischen Leidenschaften beraus, setzte sie sich mit den Ueberzeugungen und der Richtung des Jahrhunderts, ja mit ihrer eigenen Tendenz in Kampf, und brachte eine Bewegung hervor, in welcher ber britte Stand, ober vielmehr bas in bemselben und um ihn ber entwickelte Element ber Emporuna in gigantischem Fortschritt nicht allein die privilegirten Stände, die Aristokratie, sondern König und Thron selber umstürzte und den ganzen alten Staat vernichtete.

Ein Unternehmen, wie es zwar keineswegs alle, aber boch einige andere Regierungen verstärkt und befestigt hatte, riß bergestalt

durch die Entwickelung die es nahm, durch die Folgen die es hatte, die frangosische in ihr Berberben.

Nur wenn man bie und ba glaubte, bag in biesem großen Ruin Die Macht und äußere Bebeutung von Frankreich vollends zu Grunde geben mußte, so hatte man fich geirrt. Go ftart waren die Tenben: gen gur Berftellung ber alten Macht, daß fie felbst unter so furchtbaren Umftanden nicht allein nicht aus den Augen verloren, sondern auf eine Beise wie sie noch nie bagewesen, über die Analogie an: berer Staaten weit hinaus durchgesett wurden. Waren anderwarts bie bestehenden mittleren Gewalten in ihrer Unabhängigkeit beschränft. zu größerm Antheil an den allgemeinen Anstrengungen genöthigt worden, so wurden sie hier geradezu vernichtet. Abel und Geiftlichkeit wurden nicht allein ihrer Borrechte, sondern im Laufe der Ereignisse felbst ihrer Besithumer beraubt; welch eine Confiscation im größten Stil, in ber ungeheuersten Ausbehnung! Wie fehrten fich Die Ibeen, die Europa als heilbringend, menschlich, befreiend bearuft batte, bor feinen Augen plötlich in ben Gräuel ber Bermüftung um. Das vulkanische Feuer, von dem man eine nahrende, belebende Er: warmung bes Bobens erwartet hatte, ergoß fich in furchtbaren Ausbrüchen über benfelben bin. Mitten in biefer Bertrummerung aber ließen die Franzosen das Prinzip der Einheit doch niemals fallen. Um wie viel mächtiger als bisher erschien eben in der Verwirrung ber Revolutionsjahre Frankreich ben europäischen Staaten gegenüber. Man fann fagen: jene gewaltige Explosion aller Kräfte sette sich nach außen fort. Zwischen bem alten und bem neuen Frankreich war daffelbe Berhältniß, wie zwischen ber zwar lebhaften und von Natur tapfern aber an bas Sofleben gewöhnten, mit einem oft fleinlichen Ehrgeiz behafteten, feinen, wolluftigen Aristofratie, Die ben alten Staat leitete, und ben wilben, gewaltsamen, von wenig Gebanken berauschten, blutbefleckten Jakobinern, die den neuen beberrich-Da vermöge des bisherigen Ganges der Dinge zwar nicht ganz eine gleiche Aristofratie wie jene, aber boch eine ahnliche an ber Spite ber übrigen Staaten ftanb, fo war es fein Bunber, wenn bie Jakobiner in jener wilden Anspannung aller Kräfte bas Uebergewicht an sich brachten. Es bedurfte nur bes ersten burch ein Zufammentreffen unerwarteter Umftanbe bavon getragenen Sieges, um ben revolutionären Enthusiasmus zu erweden, ber hierauf die Nation ergriff und eine Reitlang bas Brinzip ihres Lebens wurde.

Run kann man zwar nicht fagen, daß Frankreich hierdurch an und für sich stärker geworben fei, als die übrigen großen Mächte

zusammengenommen, ober auch nur als seine nächsten Nachbarn, wenn fie sich vereinigt hielten. Man kennt hinlänglich die Fehler der Bo-Litik und ber Kriegführung, bie einen für biese so ungunftigen Erfolg Sie konnten fich ihrer bisherigen Gifersucht nicht hervorbrachten. sogleich entwöhnen. Selbst die einseitige Coalition von 1799 hatte Italien zu befreien und eine fehr gewaltige militärische Stellung eingunehmen gewußt, als ein ungludlicher Zwiespalt fie trennte. Allein geläugnet werben kann es nicht, bag ber frangofische Staat mitten im Rampfe mit Europa gebildet, auf benfelben berechnet, burch die Centralisation aller Kräfte, die er möglich machte, ben einzelnen Continentalmächten überlegen wurde. Indem es immer bas Unsehn gehabt, als suche man bort die Freiheit, war man von Revolution zu Revolution Schritt für Schritt zu dem Militardespotismus gelangt, ber die Ausbildung ber anderweiten militärischen Systeme, fo groß fie auch waren, weit überbot. Der gludliche General fette fich bie Raiserkrone auf; alle disponiblen Kräfte ber Nation hatte er jeden Augenblid ins Felb zu werfen die Macht. Auf diefem Wege fehrte bann Frankreich zu seinem Uebergewichte gurud. Es gelang ihm England von bem Continent auszuschließen, in wiederholten Kriegen Deftreich seiner ältesten Provinzen in Deutschland und Italien zu berauben; bas heer und die Monarchie Friedrichs II umzuwerfen; Rukland selbst zur Kügsamkeit zu nöthigen und endlich in die inneren Brovinzen bis zu ber alten Hauptstadt besselben vorzudringen. Für ben frangösischen Raiser bedurfte es nur bes Kampfes mit diesen Machten, um zugleich über bas fübliche und mittlere Europa, einen großen Theil von Deutschland nicht ausgeschloffen, eine unmittelbare Berrschaft zu gründen. Wie war hiedurch alles was zu Ludwigs XIV Beiten geschehen, so weit übertroffen. Wie war die alte Freiheit von Europa so tief gebeugt! Europa schien in Frankreich untergeben zu wollen. Jene Universalmonarchie, von der man sonst nur die entfernte Gefahr gesehen, war beinahe realisirt!

## Wiederherstellung.

Sollten aber die energischen Gewalten, welche in den großen Mächten hervorgetreten waren, so mit Einem Mal erstickt und ver= nichtet sein?

Der Krieg, sagt Heraklit, ift ber Bater ber Dinge. Aus bem Zusammentreffen entgegengesetzter Kräfte, in ben großen Momenten

ber Gefahr — Unglud, Erhebung, Rettung — gehen bie neuen Entwickelungen am entschiedensten hervor.

Frankreich war nur baburch zu seiner Uebermacht gelangt, baß es mitten in seiner wilden Bewegung das Gemeingefühl der Nation lebhafter als je zu erhalten, die nationalen Kräfte in einer so unzemeinen Ausdehnung zu dem einzigen Zweck des Krieges anzustrengen aewußt hatte.

Wollte man ihm widerstehen oder je diese Uebermacht noch einmal zu brechen die Hoffnung fassen dürfen, so war da nicht mit Mitteln auszureichen, wie sie disher genügt hatten; selbst eine Berbesserung der Militärverfassung allein hätte noch nicht geholsen; es gehörte eine gründlichere Erneuerung dazu, um alle Kräfte zusammen zu nehmen, in deren Besitz man sein mochte; man mußte sich entschließen, jene schlummernden Geister der Nationen, von denen disher das Leben mehr undewußt getragen worden, zu selbstbewußter Thätigkeit auszuwecken.

Es müßte eine herrliche Arbeit sein, dieser Berjüngung des nationalen Geistes in dem ganzen Umfange der europäischen Bölker und Staaten nachzusorschen, die Ereignisse zu bemerken die ihn wiesder erweckten, die Zeichen, die seine erste Erhebung ankündigten, die Mannigfaltigkeit der Bewegungen und Institutionen, in denen er sich allenthalben aussprach, die Thaten endlich in denen er siegreich hervortrat. Doch ist dies ein so weit aussehendes Unternehmen, daß wir es hier auch nicht einmal berühren könnten.

Gewiß ist, daß man erst dann mit einiger Aussicht auf Erfolg zu streiten ansing — 1809 —, als man hierin der Forderung des Weltgeschickes ein Genüge zu leisten begann. Als in wohlgeordneten Reichen ganze Einwohnerschaften ihre althergebrachten Wohnsitze, an die sie selbst die Religion knüpfte, verließen und sie den Flammen Preis gaben, — als große Bevölkerungen, von jeher an ein friedlich bürgerliches Leben gewöhnt, Mann dei Mann zu den Wassen griffen, — als man zugleich des ererbten Haders endlich wirklich vergaß und sich ernstlich vereinigte, — erst da, nicht eher gelang es, den Feind zu schlagen, die alte Freiheit herzustellen und Frankreich in seine Grenzen einzuschließen, den übergetretenen Strom in sein Bette zurückzutreiben.

Wenn es das Ereigniß der letten hundert Jahre wor der französischen Revolution war, daß die großen Staaten sich erhoben um die Unabhängigkeit von Europa zu versechten; so ist es das Ereigniß der seitdem verstossenn Beriode, daß die Nationalitäten selbst sich verjüngt, erfrischt und neu entwickelt haben. Sie find in ben Staat mit Bewußtsein eingetreten, er wurde ohne sie nicht bestehen können.

Man ist fast allgemein der Ansicht: unsere Zeit habe nur die Tendenz, die Kraft der Auflösung. Ihre Bedeutung sei eben nur, daß sie den zusammenhaltenden, fesselnden Institutionen die aus dem Mittelalter übrig, ein Ende mache; dahin schreite sie mit der Sicherbeit eines eingepslanzten Triebes vorwärts; das sei das Resultataller großen Ereignisse, Entdeckungen, der gesammten Cultur; eben daher komme aber auch die unwiderstehliche Hinneigung, die sie zu demokratischen Ideen und Sinrichtungen entwickele; und diese bringe dann alle die großen Beränderungen, deren Zeuge wir sind, mit Nothwendigkeit hervor. Es sei eine allgemeine Bewegung, in der Frankreich den anderen Ländern vorangehe. Eine Meinung, die freislich nur zu den traurigsten Aussichten führen kann 1). Wir denken indes, daß sie sich gegen die Wahrheit der Thatsachen nicht zu halten vermögen wird.

Weit entfernt, sich bloß in Verneinungen zu gefallen, hat unser Jahrhundert die positivsten Ergebnisse hervorgebracht; es hat eine große Befreiung vollzogen, aber nicht so durchaus im Sinne der Auflösung; vielmehr diente ihr dieselbe, aufzubauen, zusammenzubalten. Nicht genug daß es die großen Mächte allererst ins Leben gerufen; es hat auch das Prinzip aller Staaten, Religion und Recht, es hat das Prinzip eines jeden insbesondere lebendig erneuert.

Eben barin liegt bas Charafteristische unserer Tage.

In ben meiften Epochen ber Welthiftorie find es religiöfe Ber-

<sup>1)</sup> Soeben find biefe wieder in bem Werte De l'origine et des progrès de l'esprit révolutionnaire, par un ancien ministre du Roi de France (La Haye, 1833) ausgesprochen. Man hore wie biefer Minister fein Werk ichließt: Toutefois il pourra rester une ressource: La France abondera de plus en plus de population et d'activité: qu'on rouvre la barrière des combats, la belliqueuse nation s'y élancera avec son ardeur accoutumée, et après avoir tout bouleversé, par les armes et par la contagion, le spectacle de tant de ruines, son désastreux ouvrage, pourra opérer sur elle une complette guérison, que génèreuse, elle se hâtera de communiquer aux autres peuples ....... à moins que les temps ne soient arrivés où notre vieille Europe doit subir, dans le torrent des âges, le sort des nations les plus célèbres de l'Afrique et de l'Asie, dont il ne reste plus que des souvenirs et des débris. Wahrhaftig eine trofisose Aussicht! Aber fie rührt von der Bermechselung der frangofischen Berhaltniffe mit den Buffanben anderer Staaten ber, mas ber Grunbirrthum ber entgegengefetten politischen Barteien ift.

bindungen gewesen, was die Bölker zusammen gehalten bat. Doch hat es zuweilen auch andere gegeben, die man mit der unfern eher vergleichen fann, in benen mehrere größere burch ein politisches Shitem verknüpfte Königreiche und freie Staaten neben einander bestanden. Ich will nur die Beriode ber macebonisch-griechischen Königreiche nach Merander erwähnen. Sie bietet manche Aehnlichkeit mit ber unserigen Eine fehr weit gediebene gemeinschaftliche Cultur, militarische Musbildung. Wirkung und Gegenwirkung verwickelter auswärtiger Berhältniffe; große Bebeutung ber Sandelsintereffen, ber Finangen, Wetteifer ber Industrie, Bluthe ber exacten, mit ber Mathematik ausammenhängenden Wiffenschaften. Allein jene Staaten, hervorgegangen aus der Unternehmung eines Eroberers und der Entzweiung feiner Nachfolger, batten feine besonderen Pringipien ihres Dafeins weber gehabt noch fich anzubilben vermocht. Auf Solbaten und Geld beruhten sie. Eben barum wurden sie auch so balb aufgelöst, verschwanden sie zuletzt völlig. Man hat oft gefragt, wie Rom sie so rasch, so vollkommen bezwingen konnte. Es geschah barum, weil Rom, wenigstens fo lange es Keinde von Bedeutung hatte, mit bewunderungswürdiger Strenge an seinem Bringipe festhielt. Auch bei uns schien es wohl, als sei nur noch ber Umfang ber Besitzungen, Die Macht ber Truppen, die Größe bes Schapes und ein gewiffer Untheil an ber allgemeinen Cultur für ben Staat von Werth. Wenn es je Greigniffe gegeben hat, geeignet einen solchen Frrthum zu zertrummern, fo find es bie Ereigniffe unserer Zeit gewesen. Sie haben bie Bebeutung ber moralischen Rraft, ber Nationalität für ben Staat endlich einmal wieder zur Anschauung in bas allgemeine Bewußtsein gebracht. Was ware aus unseren Staaten geworben, hatten fie nicht neues Leben aus bem' nationalen Pringip, auf bas fie gegründet waren, empfangen. Es wird fich keiner überreben, er konne ohne daffelbe bestehn.

Nicht ein solch zufälliges Durcheinanderstürmen, Uebereinandersherfallen, Racheinanderfolgen der Staaten und Bölfer bietet die Weltgeschichte dar, wie es beim ersten Blicke wohl aussieht. Auch ist die oft so zweifelhafte Förderung der Cultur nicht ihr einziger Inhalt. Es sind Kräfte und zwar geistige, Leben hervordringende, schöpferische Kräfte, selber Leben, es sind moralische Energien, die wir in ihrer Entwickelung erblicken. Zu definiren, unter Abstractionen zu bringen sind sie nicht; aber anschauen, wahrnehmen kann man sie; ein Mitgefühl ihres Daseins kann man sich erzeugen. Sie

blühen auf, nehmen die Welt ein, treten heraus in dem mannigfaltigsten Ausdruck, bestreiten, beschränken, überwältigen einander; in ihrer Wechselwirkung und Auseinanderfolge, in ihrem Leben, ihrem Vergehen, oder ihrer Wiederbelebung, die dann immer größere Fülle, höhere Bedeutung, weitern Umfang in sich schließt, liegt das Geheimniß der Weltgeschichte.

### Π.

# Bur Kritik Freußischer Aemoiren 1).

<sup>1)</sup> Zuerft in ben Abhanblungen ber Königlichen Adabemie ber Wiffenschaften zu Berlin 1849 erschienen und hier unverändert wiederholt, Kleine ftiliftische Berbefferungen ausgenommen; einige sachliche Zusätze in den Noten find besonders bezeichnet.

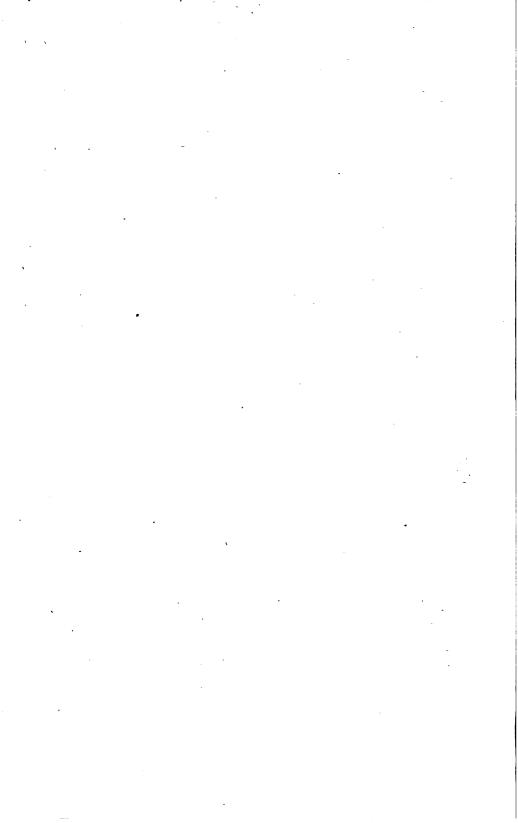

# 1. Bur Kritit der historischen Demoiren von Böllnis.

Man könnte zweifeln, ob Untersuchungen über Schriftsteller wie Böllnit einer Akademie vorgelegt zu werden verdienen. boch selbst in der Vorrede zu seinen Lettres et Mémoires 1737: ein Gelehrter lese entweder folde Bagatellen nicht oder würdige fie feiner Kritif.

Auch burfte es vielleicht nicht rathsam sein, diese frühere Schrift, wiewohl sie einiges Gute enthält, ernftlich zu erörtern: so voll ift sie augleich von Selbstbekenntniffen, die doch nicht tief genug geben, um psychologisches Interesse einzuflößen, von flüchtigen Schilberungen, bei benen Lob und Tabel sehr absichtlich sind, schlüpfrigen Abenteuern. Eine andere Bewandtniß aber hat es mit den Mémoires pour servir à l'histoire des quatre derniers Souverains de la maison de Brandebourg, die lange nach dem Tode des Verfassers im Jahre 1791 wenn gleich nicht ganz vollständig erschienen find. Buche nimmt Bollnit eine fehr historische und wissenschaftliche Miene an; es hat eine gewiffe Anerkennung gefunden, ift von Gelehrten gelesen, benutt worden, und eine Kritik desselben ist nicht allein zuläffig, sonbern erforberlich.

Wird man fich schon bei jedem historischen Buche bas Maß seiner Glaubwürdigkeit zu vergegenwärtigen suchen, so ift bies boppelt Pflicht, wenn ein Mann, welcher Königen und Fürsten nahe stand, über sie bas Wort nimmt und awar, wie Bollnit, mit ber ausbrudlichen Berficherung, daß er fagen wolle, was er gesehen und ge-

hört habe.

Pöllnit hat als Kammerjunker in Friedrichs I Diensten gestanben; aber er war erst achtzehn Jahre alt, als er im Jahre 1710 einer Unachtsamkeit wegen gescholten sich entschloß, den Hof zu verlassen und sich auf Reisen zu begeben. Borübergehend ist er zweimal, 1713 und 1718 in Berlin erschienen; sonst hat er das ganze Biertelzahrhundert von 1710 bis 1735 im Auslande zugebracht. Dann kehrte er zurück, zunächst um Gundling zu ersehen, und blieb seitdem in mannigsaltigen Beziehungen zu der damaligen und der folgenden Regierung.

Wenn nun seine historischen Memoiren hauptsächlich über die Epoche Friedrich Wilhelms I benutzt worden sind, bei welcher auch wir stehen bleiben werden, so kann man nicht sagen, daß er sie eigentlich miterlebt habe. Die Zeiten seiner Abwesenheit sind eben die, in welchen dieser Fürst als Kronprinz und als König am thätigsten gewesen ist: im Jahre 1735 war die Kraft desselben durch schwere Krankheiten eigentlich schon gebrochen.

Wie sollte namentlich von den Staatsereignissen, den momentanen Beziehungen, die einen Tag nach dem andern beherrschen, aber dann sofort wieder vergessen zu werden pflegen, bei dem so spät Gekommenen eine ursprüngliche ihm eigenthümliche Kenntniß vorauszgesett werden können. Er ist darüber ziemlich aussührlich; die Nachzichten über den Utrechter Frieden 1713, die Eroberung von Pommern im Nordischen Krieg 1715, die Berbindung mit Rußland 1718, über das Bündniß von Hannover 1725, den Wusterhauser Bertrag und die Allianz mit dem Kaiser 1726, die Polnisch-Französischen Frrungen von 1733 erfüllen einen großen Theil seines Buches. Fragen wir aber, woher er die Kunde davon nahm, so kostet es nicht viel Mühe zu sehen, daß er sie aus ganz nahe gelegenen Schrifzten zog.

Im Jahre 1741 sind in Holland zwei französische Lebensbeschreibungen Friedrich Wilhelms erschienen, die eine von La Martinière (à la Haye, chez Adr. Moetjens), die andere von Mauvillon (Amsterdam, Arkstee); diese hat Pöllnit vor sich genommen und mehr als nur zu Grunde gelegt. Fassen wir die angegebenen Punkte einen nach dem anderen ins Auge.

1. Die Erzählung vom Utrechter Frieden (II, 16) hat Pöllnit aus La Martinière I, 64:

#### Pöllnitz.

Cependant le comte de Zinzendorff, - - ne pouvoit se résoudre à un démembrement qu'il savoit être désagréable à son maître. Les Anglois, pour le déterminer, lui déclarèrent, que si dans vingt-quatre heures il ne signoit pas la cession d'une partie, ils étoient autorisés à faire céder le haut quartier au roi. Cette menace ébranla le Comte: il signa le traité le 2 Avril, bien persuadé que l'Empereur ne le ratifieroit pas; comme en effet la véritable cession ne se fit qu'à Rastadt l'année suivante.

#### La Martinière.

Le Comte de Sinzendorff ne pouvoit se résoudre à un démembrement qui ne pouvoit être que très désagréable à S. Maj. Impériale, pour la quelle il negociait ..... Les Anglois l'embarassèrent en lui déclarant que si dans vingt-quatre heures il ne signoit point la cession d'une partie, ils étaient autorisés à faire céder tout le haut quartier au roi de Prusse. Il ne recula plus, cette menace l'ébranla et il signa le 2 d'Avril le traité, bien qu'il fut persuadé, que S. M. I. ne le ratifieroit point; comme en effet, la véritable cession ne se fit qu'à Radstadt l'année suivante.

Es ließe sich fragen, ob die Schriftsteller nicht vielmehr beibe aus einer gemeinschaftlichen Quelle schöpften. Die originale Nachzicht sindet sich bei Lamberth VIII, 45, aus welchem La Martinière einen Auszug für Leser gemacht hat, die den Grund der Dinge nicht zu wissen begehren; diesen Auszug aber hat Pöllnit mit wenigen Abänderungen wörtlich beibehalten. Was S. 21 von der Ursache, weßhalb nicht am 12ten, sondern am 11ten abgeschlossen wurde, erzählt wird, ist auf dieselbe Weise aus La Martinière 71, der es aus Lamberth VIII, 71 genommen hat.

- 2. Bei den Frungen mit Schweden hat Pöllnit nicht eigentlich denselben Autor copirt, sondern eine Urkunde, die bei ihm vorkommt, die Preußische Relation. Man könnte an sich Nichts dagegen haben, wenn er es nur sagte; aber er giebt die Worte der Relation als seine eigenen, so daß die Darstellung sich historischer ausnimmt, als sie ist. Hierauf wendet sich Pöllnitz zu Mauvillon. Die Erzählung von dem Angriss der Schweden auf die Verschanzungen der Preußen auf der Insel Rügen (41) ist fast wörtlich aus Mauvillon (285); mit dessen Worten schildert er die seltene Uebereinstimmung in allem Thun und Lassen, die sich zwischen den beiden Königen zeigte (P. 52, M. 206), so wie die bescheidene Kücksehr Friedrich Wilhelms nach Verlin.
- 3. Bei dem Verhältniß mit Rußland kehrt Pöllnig zu La Martinière zurück und beobachtet ganz dasselbe Verfahren, nur daß er einige anstößige Anekdoten hinzufügt, die man auch anderweit

kannte. Ich will in einer Rote die Worte anführen, weil sie auf das Verhältniß des Preußischen und Russischen Militärs einiges Licht werfen 1).

4. Der Vertrag von Hannover ward unter anderm durch die religiösen Unruhen in Bolen veranlaßt. Indem Böllniß diese erzählt, combinirt er seine beiden Gewährsmänner; er beginnt mit einem Auszug aus Mauvillon über die allgemeinen Verhältnisse, die Hauptsache erzählt er dann nach La Martinière; einige Abweichungen wie wenn er den Schaden der Jesuiten auf 180,000 G. schäßen läßt, während sein Autor nur von 30,620 G. weiß, sind wohl bloße Willskrichkeiten.

Ueber den Tractat von Hannover selbst geht Pöllnig leichter hinweg, indem er persönliche Angelegenheiten zur Sprache bringt; bei den eigentlich politischen folgt er meistens La Martinière. Aus dessen Buche (II, 61) ist sein Bericht über die Accession von Holland ziemlich wörtlich, nur daß es bei ihm undeutlich wird, ob Preußen sich weigerte, die ganze Accessionsacte zu unterschreiben, oder bloß einen Artisel: was dort keinem Zweisel unterliegt. Wie La Martis

#### 1) Pöllnitz 54.

Le czar, en échange de tous ces dons, promit au roi de recruter tous les ans le régiment des grands Grenadiers de cent hommes d'une taille extraordinairement haute; et environ six mois après on en vit arriver cent cinquante à Potsdam, et même après la mort du czar Pierre I, l'Impératrice Cathérine, qui lui avoit succédé, continua d'en envoyer. Elle y trouva cet avantage, que le roi lui envoya de temps en temps des bas-officiers et des soldats Russiens, qui après avoir passé quelques années à son service, retournoient dans leur patrie et instruisoient les soldats de leur nation. Mais un profit plus solide que les recrues des grands Grenadiers, ce fut le commerce que les deux monarques établirent entre leurs sujets.

#### La Martinière 280.

Le Czar, à son tour, promit au Roi de recruter tous les ans le régiment des grands Grenadiers de cent hommes d'une taille extraordinairement haute, et environ six mois après on en vit arriver cent cinquante à Potsdam; et même après la mort du czar Pierre I la cour de Russie continua d'en envoyer. Elle y a trouvé cet avantage, que la cour de Prusse lui renvoyoit de tems en tems des bas officiers et des soldats Russiens. qui, après avoir été six ou sept ans à son service, retournoient dans leur patrie bien exercés, bien disciplinés et capables d'instruire d'autres soldats. Mais un profit plus solide que les recrues des grands Grenadiers, ce fut le commerce que l'amitié des deux Monarques établit entre les pays Prussiens et ceux de la Grande-Russie.

nière verbindet auch Pöllnit hiermit die Unterhandlungen Friedrich Wilhelms mit Kaiserin Catharina I, die im August 1726 zu einem Bertrage führten.

- Der Eingang zu ber Verhandlung mit Destreich 157 5. (la cour de Vienne avoit été d'abord - rompre la chaîne), ist wörtlich aus La Martinière II, 68. Dann aber findet sich (159) eine Schilberung bes Grafen Seckenborf, bie man bei einem ben Dingen und Bersonen ferne stehenden Autor nicht suchen barf; Seckenborf fei roh und schmutig geizig gewesen; er habe so viel gelogen, daß er ben Gebrauch ber Wahrheit nicht mehr gekannt; in ihm sei die Seele eines Bucherers in ber Geftalt zuweilen eines Offiziers, zu: weilen eines Diplomaten erschienen. So pfleat Böllnit nicht zu schilbern: man erkennt barin ben fraftigen Binsel König Friedriche II: in ben Mémoires de Brandebourg findet man die ganze Stelle. (M. A. p. 157): "Il étoit d'un intérêt sordide, ses manières étoient grossières et rustres, le mensonge lui étoit si habituel, qu'il en avoit perdu l'usage de la vérité; c'étoit l'âme d'un usurier que passait tantôt dans le corps d'un militaire tantôt dans celui d'un négociateur." Doch scheint es, als habe Bollnit die Stelle erft nachträglich eingelegt, indem er turz vorher verschiedene falsche Angaben macht, wo Friedrich bereits bas Richtigere mittheilt. Anekboten schiebt er noch ein, bann kehrt er zu seinen alten Gewährsmännern zurud. Aus Mauvillon nimmt er, wie die Worte: "Endroit sensible - - - le traité ne dérogeoit pas à celui de Hannovre" zeigen, was biefer über ben angeblichen Tractat von Bufterhausen sagt; es kummert ihn wenig, daß La Martinière die Aecht= beit beffelben aus guten Gründen bezweifelt hatte. In ber That ift ein Bertrag zu Bufterhaufen geschloffen worben, nur nicht biefer. Von dem bei weitem wichtigeren geheimen Tractat von Berlin hat Pöllnit keine Ahnung, da seine Quellen schweigen. Ueber alles Folgende, die Frrungen mit Hannover, das Lager von Mühlberg, die Reise des Königs von Preußen nach Böhmen, die Errichtung ber pragmatischen Sanction nimmt er die Nachrichten und oft auch die Reflexionen seiner Quellen herüber; nur daß er einige Namen berichtigt, einige neue Notizen beibringt. Selbst die Aufnahme ber Salzburger, über die fich ihm fo leicht beffere Kunde bargeboten hätte, erzählt er mit den Worten Mauvillons und La Martinière's.
- 6. Die Untersuchung verliert nun schon ihr Interesse, wir müssen aber doch hinzufügen, daß alles was Pöllnit, auf die Polnisse Angelegenheit kommend (280), von den Schwierigkeiten sagt,

welche ber König August II bei ber Besetzung von Stellen gefunden habe, von der Absicht desselben, Sächsische Cürassiere einrücken zu lassen, "pour appuyer les dien intentionnés et mettre les mutins à la raison", den Gegenanstalten des Primas, wie des Wiener Hoses, dem erträglich guten Gange des einberusenen Reichstages, eben auch aus La Martinière stammt.

Dann flicht Böllnitz eine Anekbote über die Zusammenkunft Grumbkows und August II in Croffen ein, wo sie sich durch übersmäßiges Trinken beibe zu Grunde gerichtet haben sollen, die sich auch

bei Friedrich findet, ber sie jedoch pikanter erzählt.

Gleich darauf kehrt er zu seinem vornehmsten Gewährsmann La Martinière zurück. Das Merkwürdigste ist, daß man einmal den verdorbenen Text von Pöllniß aus seiner Quelle verbessern kann. Seite 347 erzählt er von zwei Holländern, die durch Preußische Werber auf Polnischem Gebiet weggenommen worden, worüber sich der Holländische Gesandte beim König von Polen beklagt habe. Er fährt dann fort: "Ces enroleurs n'y étoient point en état d'en faire justice, de sorte que cela ne servit qu'à faire prendre des mesures plus rigoureuses pour l'avenir", was, wie man sieht, ohne Sinn ist. Es sehlen ein paar Worte, die man bei La Martinière suchen muß, wo es S. 333 heißt: "Ces enrôleurs n'y étoient plus, et le roi de Pologne n'était point en état d'en saire justice. Cela tout au plus servit à prendre des mesures plus vigoureuses pour l'avenir."

So verhält es sich mit der Darstellung der Staatshandlungen in diesem Buche: überall sind fremde Nachrichten ohne Nachdenken abgeschrieben.

Gehen wir von den öffentlichen auf die persönlichen Angelegen, heiten des Königs über, die einen zweiten Hauptbestandtheil dieser Memoiren bilden, so sollte man glauben, daß Böllnitz wenigstens hierüber authentisch und original sein müßte. Beim Jahre 1729 spricht er einmal sehr aussührlich über die Gesundheitsumstände seines Fürsten und entschuldigt sich, daß er es thut. Worüber sollte ein Kammerherr des Königs aber besser unterrichtet sein? Man erstaunt, wenn man dennoch bemerkt, daß die ganze Stelle ebenfalls aus La Martinière entnommen ist 1). Auch ein zweiter Krankheitsansall

#### 1) Pöllnitz 190.

#### La Martinière 111.

Il avoit eu trois ans auparavant quelques symptômes de goutte; quelques symptômes qui sembloient

bes Königs im Herbst 1734, unmittelbar vor der Rückfunst Pöllnitzens an den Hof, wird mit den Worten La Martinière's erzählt. Die Ankunst des Fürsten in Potsdam "dans un état déplorable"; daß die Krankheit eine "goutte remontée, accompagnée de circonstances qui sirent appréhender pour lui" gewesen (La Wart. hat: désespérer du rétablissement du roi), — daß aber die gute Natur des Königs, unterstützt von den Aerzten, namentlich Hofmann, der aus Halle berusen worden, die Gicht wieder "herabsteigen" machte; — alles dieß wußte und berichtet schon La Martinière; Pöllnitz sügt nur noch den Namen des Leibarztes Ellert hinzu und läßt weg, daß der Kronprinz fortwährend um seinen Bater gewesen sei.

Einige Bemerkungen über die innere Regierung, die man bem Berfaffer wohl zutrauen konnte, g. B. 154, über bie Geschwindiakeit. mit welcher ber König seine Reisen machte und die fortwährende Kurcht, welche die Beamten hatten, von einem plöplichen Besuch überrascht zu werben, ober über bie nach bem Bedürfniß abgestuften Steuernachläffe, zu benen fich Friedrich Wilhelm 1721 entschloß, find aus La Martinière; ebenso, was über die Ernennung eines neuen Directeurs der Réfugie's vorkommt (Bölln. 70, La Mart. 344), sowie Die meisten Nachrichten über die Berliner Localereignisse. Denn auch diese burfen nicht fehlen, so wenig ber Ginsturz bes Betrithurmes, als bas Auffliegen eines Bulverthurms (August 1720). Das Lette erzählt Böllnit nach Mauvillon und charafteristisch ist eine Beränderung des Tertes, die er dabei anbringt. Maubillon wiederholt aus einem Deutschen Autor, bak ber Rönig, ber eben hatte babin geben wollen, burch seinen auten Engel babon abgehalten worden fei: bas wollte ber aufgeflärte Böllnit boch nicht schreiben: er verwandelt ben guten Engel in: ..quelque affaire, qui lui survint."

Nach alle dem sind denn diese Memoiren eines Kammerherrn, die so viel Selbsterfahrenes enthalten sollten, großentheils nur Copie zweier Holländischer Autoren mit einigen Beränderungen. Das Bersfahren des Verfassers scheint gewesen zu sein, daß er in den beiden Büchern, die ihm brauchdar vorkommenden Stellen anstrich, zusammensschreiben ließ, und sie dann überarbeitete. Die meisten Correcturen, die er andringt, sind Sprachverbesserungen, vornehmlich zu dem Zweck

cependant comme ils n'avoient pas été violens et que depuis ce tempslà il n'en avoit ressenti aucune suite, il ne soupçonnoit plus rien de pareil etc.

v. Rante's Berte XXIV.

annoncer la goutte; cependant, comme ils n'avoient pas été violens et que depuis ce temps-là il n'en avoit point ressenti l'atteinte, il ne soupçonnoit plus rien de pareil etc.

gemacht, allzu großes Detail zu vermeiben, eine gewisse Burbe bes Ausbrucks zu behaupten; andere betreffen die Sache; und find bann recht erwünscht. Einiges bat er in ber That beffer erkundet als seine beiben Borganger und an ber Stelle ihrer Erzählungen eingeschaltet; aber daneben läßt er ihre Uebergange, die nun nicht mehr paffen, rubia fteben.

Ich benke, daß es hauptfächlich Gelbbedurfniß war, was ben

Autor bazu vermochte, seine Arbeit zu unternehmen.

Er überreichte sein Werk wohl abgeschrieben ber Königin Mutter und ben Bringen bes Saufes, und ließ sich bafür belohnen. In ihren Bibliotheken hat man die Abschriften gefunden, von denen bann eine gebruckt worden ist.

Es gehört nicht unmittelbar zur Untersuchung über Pöllnit, aber einmal auf diesem Gebiete konnen wir die Frage nicht abweisen, woher die beiden Hollandischen Autoren ihre Nachrichten haben. Wir brauchen auch bier nicht weit zu suchen. Sie find beibe überhaupt nur durch Compilationen namhaft, welche fie im Solbe bollanbischer Buchbändler ausgrbeiteten. Die vornehmste Quelle des einen und bes andern ift die Lebensbeschreibung Friedrich Wilhelms I. von Fagmann, die schon 1735 erschienen war.

Wählen wir zur Betrachtung die Jahre 1718-20, so finden wir bei Fahmann nachstehende Reihenfolge: 1. Mémorial ber Refugie's nach bem Tobe von Donhof; 2. Revocationsedikt für die wegen bes Kriegsbienstes austretenden Unterthanen; 3. Schlofdiebstahl; 4. Erkrankung bes Rönigs an ben Rinderblattern; 5. Ausgleichung mit Seffen-Somburg; 6. Repressalien gegen die katholische Reaction in der Pfalz; 7. Abenteuer des Clement; 8. Nachricht vom Tode Carls XII; 9. Brand im Schlosse; 10. Revue zu Tempelhof; 11. Eröffnung der Magazine in theuren Zeiten, wodurch der Wucher ("berer Kornhandler, welche ju folden Zeiten die Armuth recht ju ichinden pflegen") verhindert worden; 12. Schonung der Ruffen in Mecklenburg, und Irrungen mit Bolen wegen bes Planes, Curland an ben Markarafen von Brandenburg Schwedt zu bringen; 13. Sorge für bie Frangöfischen Refugie's; 14. Friede mit Schweben.

So hat auch Mauvillon I, 325: 1. Memorial der Réfugié's (aus bem Deutschen zurud übersett); 2. Revocationsedift (im Auszug).

- 3. Schlofdiebstahl; 4. Erfrankung bes Königs an ben Rinderblattern: 5. Ausgleichung mit heffen-homburg (mit ben Worten Fagmanns).
- 6. Repressalien gegen die Pfälzischen Katholiken (mit Zusäten);
- 7. Tod Carls XII (etwas verändert); 8. Abenteuer des Clement (nach

Faßmann); 9. Revüe bei Tempelhof mit ber Schilberung bes Profossen (ganz nach Faßmann); 10. Deffnung ber Magazine; 11. Frrunsen mit Bolen (mit ben von Faßmann mitgetheilten Aftenstücken); 12. Friede mit Schweben.

La Martinière halt sich in der Anordnung etwas freier: er beginnt sein viertes Buch mit bem Excerpt über bie Refugie's, hat 2. das Revocationsedift; 3. den Schlofdiebstahl; 4. Erfrankung bes Rönigs; 5. Repressalien gegen die Pfalz; 6. Abenteuer bes Clement gang nach Fagmann, mit den Fehlern, die Mauvillon corrigirt hatte; 7. Eingeschaltete Erwähnung eines Schriftwechsels über Solftein; 8. Tob Carls XII, mit einer Bemerkung von Fagmann; 9. Eröffnung der Magazine aus Fasmann (on ôta à l'avidité des marchands de grains le moyen de s'enrichir aux dépens d'une multitude affamée): 10. Ruffisch : Polnische Frrungen Thenfalls mit Erwähnung Medlen: burg's wie bei Fagmann, und die gewechselten Aftenftude; 11. Sorge für die Réfugie's; 12. Friede mit Schweden. Er hat einiges auch für ihn zu Unbedeutende von dem Schlofbrand, der Ausgleichung mit Homburg und der Revue bei Tempelhof meggelaffen, sonft das Meifte excerpirend oder übersetend herübergenommen, ohne sich doch viel um Die Sache felbst zu kummern; man fragt z. B. vergebens, wer nun eigentlich, da die Réfugie's mablen sollten, aber bem König selbst die Wahl anheimstellten, das Departement erhielt.

Dürfte man nicht sagen, daß der alte Fasmann im Grunde der Urheber aller dieser Bücher sei 1)? Benigstens ein guter Theil ders selben stammt von ihm her, und die Grundlage hat er gegeben.

<sup>1) (</sup>Bufat ber neuen Ausgabe.) Da wir uns einmal mit ben Erzählungen aus jener Zeit beschäftigen, fo faut une noch eine fleine Schrift in die Sand ,,Rurggefaßte Lebens- und Regierungsgeschichte Ronig Friedrich Bilhelms", in welcher auf wenig Blattern bie Beschichte biefes Ronigs gusammengefaßt ift. An vielen Stellen ftimmt fie mit Fagmann überein; die Meinung ift gefaßt worden, fie fei eben ein Excerpt aus Fagmann. Raber betrachtet läßt fich bas nicht behaupten. Wenn 3. B. Fagmann bei ber Rrantheit bes Ronige bie Lendner Beitungen excerpirt, in benen bavon die Rebe mar, fo findet fich bas nicht bei bem erften compendiarifchen Autor. Fagmann gedenkt aber zugleich (G. 515) bes gemeinen Berlichtes; mas er ale folches bezeichnet, findet fich wortlich in ber compendiarischen Aufzeichnung (S. 37). Demnach murbe diese ursprüngliche Notizen enthalten, welche Kagmann feinerfeits ebenfalls vor fich hatte. Das Bemertenswerthefte aber ift, bag bie compenbiarifche Aufzeichnung die Beiten feit 1735, bei welchen Fagmann abbricht, in berfelben Beife behandelt, wie die früheren. Sier ift es von einigem Werth, die Anficht fennen gu lernen, die man in jenem Augenblid von biefer Regierung überhaupt hatte.

Wir muffen nun aber einen Schritt weiter thun und uns nach

ben Quellen Sagmanns umseben.

Ich finde gunächst eine, die recht gut und zuverlässig ift. Unter Friedrich Wilhelm I. erschien und zwar mit Genehmhaltung ber Gocietät ber Wiffenschaften jährlich ein bistorisch=geographischer Calender, bem Mittheilungen aus ber alten Weltgeschichte und zugleich Aufzeichnungen aus der neuen beigegeben waren: wo man denn auch Breußen nicht vergaß. Diese Aufzeichnungen hat nun Fagmann in einigen Sahren in sein Buch eingeschaltet, 3. B. bei bem Jahre 1731 die Einführung bes Markgrafen Carl als herrenmeister, gang wie sie in dem Calender des Jahres 1731 unter dem Titel: 'Fortfetung ber neuen Beltgeschichte, Preußen, enthalten ift. Alles, mas bom Breußischen Sofe in dem Jahre 1733 gemelbet wird, ift in bem Calender für bas Jahr 1735 enthalten; Fagmann vermehrt nur überall die Curialien. Wenn der Calender 3. B. fagt: "Der König reisete nach Preußen und nahm die Litthauischen Aemter in Mugenschein", so beißt es bei Fagmann: "Des Ronigs Majestät thaten eine Reise nach Breugen und nahmen dort die Litthauischen Aemter in hoben Augenschein." Nicht überall wo man es erwarten follte, finde ich diesen Calender benutt; Fagmann scheint nur die gulett erschienenen Jahrgänge vor sich gehabt zu haben.

Anderes entnahm er einem damals viel gelesenen und verbreiteten Journal: ber Europäischen Fama. Eigentlich ist Alles, was Fakmann bom Jahre 1720 angiebt, aus bem 235sten und bem 239ften Seft ber Fama genommen: bas Ebict ju Gunften ber Refugie's. - die Hinrichtung Clements und seiner Mitschuldigen; nur baß Fagmann, ber ber Execution beiwohnte, aus eigener Erinnerung einige kleine Nebenumstände binzugefügt hat, - die Ginstellung ber Religionsrepressalien in Minden wörtlich, - eben fo die Reise nach bem Saaa - die Explosion des Pulverthurms mit fleinen Zusäten - die Reise nach Sannover nur mit Abanderung einiger Ausdrücke - biefe aus bem erftgenannten; aus bem zweiten heft von S. 976 an aber Folgendes: Die Collecte für Die Garnisonfirche, wobei Fagmann nur die persönliche Theilnahme des Königs etwas mehr her= vorhebt; - bas Gesetz gegen die Hehler - die Audienz bes Schwebischen Gesandten, — die Werbeirrungen in ber Mark ("bei welcher Gelegenheit", sagt ber eine, "Mancher mit blutigem Kopfe nach Sause gekommen"; ber andere: "bei welcher Gelegenheit Mancher mit blu= tigem Kopfe nach Hause gegangen"); — Reise nach Vommern. Meistens hat Fagmann einige Bufate und Ginschaltungen; häufig

besteht sein Text eben nur aus den Worten, die schon in der Fama zu lesen waren. Aus der nämlichen Sammlung hat er auch zu, weilen die Aktenstücke, die den zweiten Theil seines Buches ausfüllen, entlehnt, unter anderm die im Jahre 1719 zwischen Preußen und Polen gewechselten Schriften, in derselben Reihenfolge, in directer oder indirecter Fassung, wie sie dort (Heft 231) mitgetheilt sind.

Und so tritt nun folgende Genesis dieser Preußischen Geschich=

ten hervor.

Wir sehen zuerst einen Autor, ber sein Buch aus den Nachrichten, die er in Journalen und Calendern findet, zusammenstellt. Er hat ben Bortbeil im Land gewesen zu sein, und zeigt eine gewiffe Borliebe, eine apologetische Tendenz, aber an eigentlicher Kunde fehlt es ihm gang. Seine Bolitik geht nicht über Das binaus, mas bei einem Gespräche an ber Wirthstafel vorkommen konnte. Compilation legen nun ein paar Tagesschriftsteller zu Grunde, im Solde von Hollandischen Buchhandlern, die einen Stoff der Zeit bearbeitet zu feben munichen; aber Manner von einem gewiffen Talent, welche manches- Neue hinzufügen, und bem roben Material die in bem Reiche ber europäischen Literatur gebräuchliche Form geben. Deren Arbeit macht fich ein Hofmann ju eigen; unter bem Borgeben, Dentwürdigkeiten zu verfaffen, schreibt er ihre Bucher eigentlich nur eines um bas andere ab, indem er die Documente wegläßt ober umarbeitet, das Ungleichartige verwischt und dem Ganzen burch eigene Bufate wieder eine neue Farbe giebt. So bringt er ben alten Stoff, ber niemals verificirt ober burchgearbeitet ift, vor das Publicum einer gewählten Gesellschaft. Run gewinnt berselbe Credit und geht in die Geschichtsbücher und die allgemeinen Anschauungen über.

Werfen wir noch einen Blid auf die Einschaltungen und Bu-

fate, mit welchen Böllnit ben überkommenen Stoff erganzt.

Einige sind recht brauchbar, z. B. der Abschnitt über Clement, nicht über seine Anfänge und Betrügereien, wo alles ebenfalls Copie ist, aber über seine persönlichen Beziehungen zum König, und seinen Proceß; da haben dem Verfasser bessere Nachrichten zu Gebote gestanden. Die meisten aber aus der Zeit, wo er nicht in Berlin war, haben keinen Werth und tragen das Gepräge des Hörensagens.

Wenn er über die erste Zusammenkunft Seckendorfs mit dem König berichtet, so hat es bei ihm den Anschein, als habe Friedrich Wilhelm den Grafen noch gar nicht gekannt und erst durch Andere auf ihn aufmerksam gemacht werden mussen. Er kannte ihn aber

längst persönlich und stand mit ihm in Briefwechsel. Die Untershaltung nahm einen ganz anderen Verlauf, als Pöllnig angiebt; Seckendorf brauchte nicht mit der Gewandtheit, die ihm hier zusgeschrieben wird, auf seinen Gegenstand hinzulenken; der König kam ihm gleich mit seinen veränderten Gesinnungen entgegen. Genug, ganz falsch ist es nicht, was Pöllnig erzählt, aber für wahr kann es nicht gelten.

Auch bamals war Pöllnit noch nicht anwesend, als die Entzweiung Friedrich Wilhelms mit seinem Sohne eintrat, über die er

fehr ausführlich Bericht erstattet.

Der Augenschein lehrt, daß Böllnit, der ungefähr ein Jahr= zehend nach der Markgräfin schrieb, die Erzählungen derselben nicht so geradezu in sein Buch herübergenommen hat, aber er folgt ibr im Gange seiner Darstellung nicht selten Schritt für Schritt und zuweilen copirt er fie ebenfalls. Manche Uebereinstimmungen konnten zufällig fein und in ber Sache beruhen; bei andern aber läßt fich bies nicht benken. Wenn er z. B. S. 309 ben Jugendfreund Friedrichs, Ratt, als podennarbig und überhaupt nicht schön beschreibt, so könnte es ein Bufall fein, bag er bies in ben Ausbruden ber Markarafin thut; wenn er aber hinzufügt: "avec des sourcils épais qui lui donnoient une physionomie funeste", so wie die Markgräfin fagt S. 159: "deux sourcils noirs lui couvroient presque les yeux; son regard avoit quelque chose de funeste, qui lui présageoit son sort", so muß man annehmen, daß er die Worte ber Markgräfin vor Augen batte. Ebenso ist die weitere Schilderung von Böllnit ..libertin à l'excès, il affectoit de n'avoir point de religion, et donnoit dans la debauche outree" eine Wiederholung beffen, was die Markgräfin fagt: "il faisoit l'esprit fort et poussoit de libertinage à l'excès"; Böllnit schildert manche Personlichkeit anders als die Markgräfin; bei Katt aber, ben er wahrscheinlich nie gesehen, copirt er die Grundauge ihrer Beschreibung. Das Auffallenbste ift, daß in den beiden Werken manche Dinge auf eine gleiche Weise unrichtig bargestellt werden. 3. B. die Audiens von Sotham.

Wenn Böllnit einmal sagt: "je tiens de Madame la Margrave de Baireuth etc.", so ist das wohl nur eine Form des Ausbrucks; die Aehnlichkeit der Erzählungen ist so stark, daß sie schwerlich auf mündlichen Mittheilungen beruhen kann. Ein und das andere Mal

coincidiren fie gang.

#### Pöllnitz 230.

Il demanda d'un ton menaçant, pourquoi il avoit voulu déserter.—
"Parceque vous m'avez traité jusqu' ici, non comme votre fils, mais comme un esclave", — répondit le Prince. — "Vous êtes un lâche déserteur", reprit le Roi, "qui n'avez ni coeur, ni honneur." — "J'en ai autant que vous", répliqua le Prince, et "je n'ai voulu faire, que ce que vous m'avez dit souvent, que vous feriez, si vous étiez à ma place."

#### Mem. de Baireuth 239.

Il interrogea mon frère et lui demanda d'un ton furieux, pour quoi il avoit voulu déserter (ce sont ses propres expressions). "Parceque", lui répondit il d'un ton ferme, "vous ne m'avez pas traité comme votre fils, mais comme un vil esclave." — "Vous n'êtes donc qu'un lâche déserteur", reprit le roi, "qui n'a point d'honneur." — "J'en ai autant que vous", lui repartit le prince Royal; "je n'ai fait que ce que vous m'avez dit cent fois, que vous feriez, si vous étiez à ma place."

Eine so völlige Gleichförmigkeit ber Erzählung scheint mir unmöglich, wo nicht ein Autor ben andern vor Augen hat. Wenn baneben mannichfaltige Abweichungen vorkommen, so mag das damit zusammenhängen, daß es von dem Werke der Markgräfin mehrere von einander verschiedene Redactionen giebt.

Nach alle Dem könnte es scheinen, als würde man keinen Verzlust zu beklagen haben, wenn man die Memoiren von Pöllnitz ganz aus der Reihe Brandenburgischer Denkmäler ausstriche. Das ist jedoch meine Meinung mit nichten.

Niemand sollte mehr schreiben wollen, als was er weiß. Der Fehler von Pöllnit war, daß er eine Geschichte zu verfassen unternahm, wozu es ihm an eigentlicher Befähigung fehlte. Sehr wohl befähigt war er dagegen, Memoiren über den Preußischen Hof in der Zeit, die er sah und dort mit durchlebte, zu schreiben: was sich in seinem Buche auf diese späteren Jahre bezieht, ist lesenswürdig und größtentheils original.

Schon die Geschichte der Theilnahme Friedrich Wilhelms I. an dem Rheinischen Feldzuge hat eigenthümliche Züge; noch charakteristischer sind einige andere, wie die Aeußerungen des Königs über sein Berhältniß zu Holland, sein Betragen beim Tode Grumbkows, die der Verfasser aus persönlicher Kenntniß mittheilt; unläugbaren Werth hat der Bericht über König Stanislaus von Polen, seine Flucht aus Danzig, seine Aufnahme in Berlin, wobei Pöllnit selbst der Geremonienmeister gewesen ist; auch die Notizen über die Bauten zu Bers

lin unter Derschau, über die Thaten und Leiden des famosen Edart sind willkommen; die Nachrichten über den Zustand Friedrich Wilshelms in seinen letzten Tagen, mit denen das Buch schließt, verdienen die Berückstätigung, die sie gefunden haben.

Wenn man dies bemerkt, so wird man um so begieriger, die Aufzeichnungen zu sehen, die Bollnit noch über Friedrich II hinter-

laffen hat.

Böllnit hat Friedrich II im Moment seines Regierungsantrittes besucht, als ihm das Glasenappsche Regiment unter seinem Fenster ein Lebehoch rief, und an seiner ersten Hofhaltung einen gewissen Antheil gehabt. Nur auf diese Zeit beziehen sich seine Aufzeichenungen; sie sind ohne Borliebe, und tragen das Gepräge des unmittelbaren Eindruckes; wir besitzen sie noch in der eigenen Handschrift des Berkassers.

# 2. Ueber die Glaubwürdigfeit der Memoiren der Marfgräfin von Bairenth.

Alle Mängel ber früheren Literatur über Friedrich Wilhelm I. follten badurch gehoben und ausgeglichen scheinen, daß eine geistreiche Frau, seine Tochter, die Markgräfin Friederike Wilhelmine von Baireuth, Denkwürdigkeiten hinterlaffen hat, die fich über feinen Sof. feine Familie und seine Regierung mit großer Ausführlichfeit ber-Seitbem die Memoiren ber Markgräfin erschienen find, haben sie in der That die historische Auffassung beherrscht. lungene Stizze, welche Friedrich II. selbst von der Regierung seines Borgangers entworfen hat, ist von dieser das Geheimniß ber Familie preisgebenden anschaulichen Schilderung in den Hintergrund gebrängt worben. Wenn er ben Bater gelobt hat, so rechnet man ihm dies als eine Art von Grogmuth an, ba er von bemfelben perfönlich mißhandelt worden ift; der Markgräfin weiß man Dank, daß fie keine Rücksicht genommen, Niemand geschont hat, weder ben Bater, noch die Mutter, hier und da auch den Bruder nicht; ein treues Bild jener Personlichkeiten glaubt man bor fich zu haben.

Und ein Glück, wenn es sich so verhält, wenn diese Memoiren wirklich eine zuverlässige Kunde über eine so wichtige Epoche darbieten. Aber ohne Brüfung dürfte man es nicht annehmen: auch die Erzählungen einer Tochter über ihren Bater können nicht ohne Weiteres als Wahrheit gelten. Unter gewöhnlichen Umständen würde man voraussehen, daß sie zu seinen Gunsten eingenommen wäre: kann aber unter anderen Berhältnissen nicht auch das Gegentheil Statt sinden? Wenn die Wünsche der Tochter nicht befriedigt werben, die Charaktere sich abstoßen, kann sie nicht in eine Verstimmung gerathen, welche sie ungerecht auch gegen ihre Familie macht? Eine

Prinzessin, welche häusig von den Dingen hört, ohne sie gründlich zu erfahren, von Allem, was ihren Ansprüchen entgegenläuft, persönlich gereizt wird, kann an und für sich nicht als eine sichere Autorität in der Geschichte betrachtet werden.

Treten wir an bas vor uns liegende Werk näher heran, so ftoßen wir von vorn herein auf eine äußere Schwierigkeit, die uns in eine nicht geringe Berlegenheit sett.

Die Memoiren ber Markgräfin sind zuerst in einer Deutschen Uebersetzung, gleich barauf im Französischen Original erschienen, boch zeigt der erste Blick, daß diese beiden Beröffentlichungen nicht zusammenstimmen, die Uebersetzung auf einer eigenthümlichen und abweichenden Fassung beruht. Aber überdies giebt es Abschriften, die weder mit der einen, noch der anderen, — noch auch untereinander selbst übereinstimmen. Unter fünf Copien, die das königliche Staatsarchiv aufbewahrt, sinden sich vier von einander abweichende. Die einzelnen Erzählungen sind an sich ungleich; und in dieser Form bald auf die eine, bald auf die andere Weise an einander gereiht, in einzander geschoben; auf Uebereinstimmung folgt Verschiedenheit, auf Verschiedenheit Uebereinstimmung.

3ch glaubte Anfangs, die Copien würden fich burch Auseinandernehmen und Zusammensetzen auf zwei Redactionen zurüchtringen laffen: boch ift bies, wenigstens in Bezug auf die Abfaffung ber einzelnen Abschnitte, nicht möglich; obgleich wir nicht dafür stehen können, bas Material vollständig vor uns zu haben, so trifft man boch Stellen, in benen vier berichiebene Banbe ober Faffungen erscheinen. So heißt es in der Erzählung über die bekannten Intriguen des Clement in einer ersten Redaction: "hätte er die Briefe vorlegen können, zu beren Vorlegung er sich anheischig gemacht hatte, so wäre Grumbkow verloren gewesen"; in der zweiten: "ba er die versprochenen Briefe nicht vorlegen konnte, sa wurde Alles, was er vorbrachte, als falsch betrachtet"; die britte fügt hinzu, als er mit Grumbkow confrontirt worden sei, habe sich gezeigt, daß er benselben gar nicht einmal perfonlich fenne; in ber vierten wird, wie bei Pollnit, Jablonski erwähnt, ber in ben früheren nicht vorkommt. Die= sem Schwanken im Rleinen entspricht es bann, bag sich über bie Hauptsache Nichts findet, mas der Rede werth mare.

Zuweilen sind die Abweichungen, wie eben hier, nur unbebeutend, zuweilen aber sind sie wesentlich.

Nach der gedruckten Französischen Redaction z. B. macht bie Königin Schulben im Spiel; Grumbkow vermuthet, daß fie, um die=

selben zu bezahlen, ein paar kostbare Ohrringe, die sie von ihrem Gemahl zum Geschenk bekommen hat, verpfändet habe und sagt dies dem König; die Königin aber zeigt ihm, daß sie dieselben noch bessitzt.). Eine an sich unwahrscheinliche Erzählung, deren Credit aber dadurch noch besonders erschüttert wird, daß sie in der im Archib mit Nr. 3 bezeichneten handschriftlichen Copie unter sehr veränderter Gestalt vorkommt. Da ist der König schon immer mißvergnügt, daß die Königin sich zu kostbar kleide; dennoch macht er ihr ein Geschenk mit ein paar Ohrringen, welche auf 26,000 Kthlr. geschätzt werden, und die sie zu haben wünscht; Grumbkow sagt ihm, sie habe dieselben nur gesordert, um damit ihre Schulden zu bezahlen, die er jedoch nicht als Spielschulden bezeichnet. Kam es bei der ersten Erzählung hauptsächlich darauf an, auch diesen Fehler zur Sprache zu bringen?

So ist es an vielen Stellen: die Geschichten, wie sie in den verschiedenen Texten erscheinen, haben eine große Aehnlichkeit unter einsander, weichen aber doch auch wieder erheblich von einander ab. Es ist, als wenn man eine und dieselbe Anekdote von verschiedenen Erzählern vortragen hörte; Einer glaubt sie immer besser zu wissen, als der Andere; Jeder schmückt sie auf seine Weise aus.

Bir besitzen jest die autographe Handschrift der Markgräsin in den aus ihren Briefen bekannten großen Schriftzügen, welche bei dem französischen Drucke zu Grunde gelegt worden ist: sie setzt nicht allein dessen Authenticität außer allen Zweifel, sie ist besonders dadurch merkwürdig, daß man die Correcturen wahrnimmt, durch welche der Text, wie er vorliegt, noch zulest zu Stande gekommen ist. Hie und da erscheinen gleichsam zwei neue Redactionen neben einander; die letzten Beränderungen, von der Hand der Markgräsin selbst, sind meistens in einem ihren Eltern ungünstigen Sinne gemacht. Wenn es z. B. von der Königin Ansangs hieß, sie sei eisersüchtig, ehrgeizig, argwöhnisch, so schien dies der Verfasserin späterhin nicht genug. Der verbesserte Text lautet: ihr Ehrgeiz ist übermäßig, sie ist äußerst eisersüchtig, von argwöhnischem und rachsüchtigem Gemüth. Die bekannte Stelle, in welcher das große Regiment als der Canal zur Enade Friedrich Wilhelms I. bezeichnet wird, ist nur erst zulest an

<sup>1)</sup> Die im Druck an biefer Stelle sehlenden Worte lauten: ses pierreries pour lui prouver la fausseté des accusations"; sie sind beshalb aussgesallen, weil im Autograph die obere Zeile der ite abgerissen war, sinden sich aber in einer früher genommenen Abschrift.

ben Rand geschrieben. In bieser Art sind die meisten Beränderungen. Eine Schilderung bemerkte ich, die von fremder Hand eingelegt ist und sich wörtlich in anderen sonst abweichenden Copien findet.

Ich will in eine Untersuchung des Berhältnisses der verschiebenen Copien und Ueberarbeitungen nicht eingehen. Es ließe sich
benken, daß der letzten desinitiven Redaction, von der wir das Autograph übrig haben, andere vorhergingen, von denen man Abschriften
nahm und von Hand zu Hand gab. Bielleicht wurden mündliche
Erzählungen einzeln aufgezeichnet und erst später, nicht ohne Willfür,
zu einer umfassenden Darstellung verbunden. Zuweilen sieht es aus,
als sei von den verschiedenen Darstellungen die eine die Umarbeitung,
Ausschmüdung der anderen.

Um wenigstens ein Beispiel hiervon zu geben, will ich die Abweichungen der Darstellung über einen an sich sehr unbedeutenden Borfall, über den sich aber zufällig noch ein anderes Zeugniß sindet, zusammenstellen.

Bei einem Besuch in Charlottenburg im Jahre 1723 wurde ber König Georg I. von England, nachdem man ein langes Abendessen gehalten, als man aufstand, von einer Art von Ohnmacht betroffen. Wie man aus der Erzählung des Sächsischen Residenten sieht, hatte Das nicht viel auf sich. Die Schwäche, die davon herrührte, daß der König vor Tafel nicht allein sein konnte, ging auf der Stelle vorsüber; der König konnte seine Tochter in ihr Zimmer zurücksühren 1); dann begab er sich in das für ihn bestimmte; er brauchte nur Ruhe.

1) "Les Rois et la famille Royale soupèrent à huit heures; il n'y eut que les deux Secretaires d'Etat et M. de Scott Envoyé de S. M. Britannique, qui furent admis à la table Royale, tout le monde se dispersa dans d'autres apartements, où les Dames se mirent à leurs tables et les Cavalliers aux leurs, suivant l'usage reçu ici.

Vers les deux heures que tout le monde étoit rentré dans la grande salle, où soupèrent les Roys, S. M. Britannique se trouva mal; les Secretaires d'Etat furent les premiers, qui s'en aperçurent et en têmoignèrent des inquiétudes extraordinaires jusqu'à ce que la Reine s'en apercevant proposa de se lever. Mais le Roy d'Angleterre ne fut pas plutôt debout qu'il commença à chanceler et un moment après il tomba évanoui entre les bras de Leurs Majestés Prussiennes. L'alarme et la consternation fût grande, cependant le mal se passa incontinent, n'étant qu'une faiblesse causée par la contrainte, où il avait été, n'ayant pu se trouver seul, avant de se mettre à table. On envoya d'abord chercher le médecin Stahl; mais S. Maj. Britannique n'ayant besoin que de repos, ramena la Reine dans ses apartements et se rendit dans ceux, qui lui avaient été préparés."

Man kann sich barauf verlassen, daß nichts weiter vorkam; welches Interesse hätte Suhm haben können, die Sache anders zu erzählen, als sie war? Er ist ohnehin als ein einfacher und zuverslässiger Mann bekannt.

In den Memoiren erscheint der Borfall ganz anders und zwar, wenn wir die Copien nachsehen, in drei verschiedenen Gestalten.

Nach der Redaction, die sich in der Berliner Handschrift Nr. 3 befindet, legte man den König auf die Erde; er blieb eine ganze lange Stunde ohne Bewußtsein; man glaubte allgemein, sein Zufall sei ein Borbote von Apoplexie; die ganze Nacht befand er sich schlecht 1).

In einer zweiten Redaction, welche bei der Deutschen Ausgabe benutt worden ist, wird der Anwesenheit der beiden Englischen Staatsfekretäre bei der Tafel gedacht; der eine von diesen, Lord Townsend, bemerkt, daß der König sich unwohl fühlt, und läßt durch die Prinzzessin die Königin bitten, die Tafel aufzuheben; indem man endlich aufsteht, schwankt der König und man sucht ihn vergebens aufrecht zu halten; "seine Berücke fällt auf die eine, sein Hut auf die andere Seite"; er muß eine Stunde auf dem Boden liegen, ehe er wieder zu sich gebracht werden kann.

In der britten endlich, der des Französischen Druckes, lesen wir die Bemerkung, daß Georg I. wahrscheinlich deshalb so stumm geblieben, weil er sich des Sprüchworts erinnert habe, es sei besser zu schweigen, als schlecht zu sprechen; der Staatssekretare geschieht keine Erwähnung; der König von England wird diesmal vom König von Preußen einen Augenblick aufrecht gehalten, aber er fällt, die Perücke auf die eine, der hut auf die andere Seite, in seine Knie, er muß die ganze Stunde auf dem Boden liegen; doch läßt er sich auch dann noch nicht verhindern, die Königin in ihr Zimmer zurück zu begleiten 2).

<sup>1)</sup> Banbichrift Rr. 3, G. 89.

<sup>&</sup>quot;On se mit enfin à table, où ce Prince resta toujours muet. Il se trouva mal à la fin du repas et tomba sur ses genoux. On le coucha tout doucement à terre, où il resta une grosse heure sans sentiment. Les soins qu'on prit lui firent enfin revenir ses esprits. Le Roi et la Reine se désolaient pendant ce temps; et bien des gens ont cru que cette attaque était un avant-coureur d'apoplexie. Ils le prièrent instamment de se retirer, mais il ne voulut pas et reconduisit la Reine dans son apartement. Il fut très mal toute la nuit, ce qu'on apprit sous main, mais cela ne l'empêcha pas de reparaître le lendemain."

<sup>2)</sup> Die erste Hand des Autographs hat sogar: "ils lui firent toutes les instances imaginables, pour le faire retirer." In der Correctur ist die

Wenn man annehmen dürfte, daß diese verschiedenen Redactionen alle von der Prinzessin selbst stammen, so würde sich gleichsam eine Steigerung ihrer Phantasie und Neigung zur Afterrede wahrnehmen lassen; ich habe darüber nicht einmal eine Bermuthung, die ich außsprechen möchte; aber Das leuchtet ein, daß wir uns hier nicht auf dem Boden ruhiger oder naiver Mittheilung, sondern einer zie schwankenden Erinnerung befinden, die, bewußt oder unbewußt, der Carisatur zuneigt.

Unter den Personen, die sie näher angehen, macht die Markgräfin keinen Unterschied; sie schont ihren Großvater eben so wenig, wie ihren Bater oder ihre Mutter. Man weiß, was nach den Berichten des zuverlässigen Suhm bei jenem Hubertusseste in Busterphausen vorkam. Wie nimmt sich das bei ihr so widerwärtig aus! Das auswallende Gefühl, das jener Scene eine wirkliche Bedeutung giebt, verschwindet; nur das Groteske der Zustände bleibt übrig und erscheint in stark ausgetragenen Farben.

Wer kennt nicht solche Geister, die eine Lächerlichkeit der Erscheinung hervorzuheben, eine beißende Bemerkung anzubringen, durch keine Rücksicht der Welt abgehalten werden können.

Hier scheint es fast, als sei eine literarische Tendenz im Spiel: nicht besser hat Mademoiselle de Montpensier ihren Bater und ihre Berwandten behandelt; auch dies war eine Prinzessin, die entfernt vom Hofe ihre Einsamkeit mit der Erinnerung an denselben erfüllt hatte: ihre Memoiren wurden damals in ganz Europa gelesen.

Berfafferin auf die Faffung der erften Redaction, die ihr alfo wohl vorliegen mußte, jurudgefommen. (Bufat ber neuen Ausgabe.) Dag fie biefelbe vor fich hatte, erhellt aus ber Bergleichung ber verfciedenen Sanbidriften in Bert's Abhandlung: Ueber bie Dentwürdigfeiten ber Markgräfin von Baireuth (in ben Abhandlungen ber Königlichen Afademie ber Biffenschaften 1850). ergiebt fich, daß ber Brrthum über bas Berhaltniß der Bulcheria ju Marcian, an beren Stelle urfprünglich Placibia und Conftantius genannt maren, anfangs auch in ber letten Redaction fand; in diefer aber von ber Markgräfin felbft berichtigt worden ift. (Bert, S. 133.) Für die Zeit der Abfaffung icheinen zwei Stellen maggebend; für bie erfte, wo bes Todes von Grumbtow (18. Mar; 1739) gedacht, für die zweite die Stelle, wo auch ber Tod Anhalts (7. April 1747) vorausgesett wird. Dem wiberfpricht jedoch, bag in ber erften auch Grumbtom als lebend ericheint, in ber zweiten bie Stelle über bie Eremitage, und daß Frau von Blaspiel als Gouvernante ber beiben Schweftern ber Markgrafin ericheint. (Dropfen, Bur Geschichte Friedrichs I und Friedrich Wilhelms I von Preugen, G. 85, 86.) Die Abfaffung ift unzweis felhaft successive erfolgt; über ben Anfang und bas Ende berfelben mage ich feine Bermuthung.

Wir haben von der Markgräfin von Baireuth viele Briefe übrig, die einen ganz anderen Eindruck machen, als das Buch; sie sind weniger leicht und fließend geschrieben, — aber reicher an Gedanken, aedrungener, eingehender.

Noch ein anderes Interesse bieten nun aber für unsere Untersuchung diese Briefe dar, wo sie, was leider nicht so oft geschieht, als wir wünschten, Ereignisse berühren, die auch in den Memoiren erscheinen. Da über die meisten Borfälle am Hofe keine anderen Aufzeichnungen vorhanden sind, an denen wir ihre Wahrhaftigkeit prüsen könnten, deren sich auch kaum erwarten lassen, so mag sie denn über sich selber zeugen.

Ihre Denkwürdigkeiten über bas Jahr 1732 eröffnet die Markgräfin mit Erinnerungen, bie einen traurigen Gindrud machen. Db. gleich sie, längst untwohl, den Tag vorher in der Kirche eine Ohnmacht gehabt, so habe bie Königin boch bas Dreikonigefest bei ihr begehen wollen; aber sehr traurig sei dieses Fest ausgefallen; man habe gefürchtet, sie zu verlieren (ils avoient tous les larmes aux yeux). Sonderbar, ba ihr Befinden boch nur als ein Reichen ihres gesegneten Leibeszustandes angesehen wurde. Aber noch mehr erstaunt man, wenn man ihre Briefe an Friedrich eröffnet; einen gang anberen Eindruck empfängt man ba von dem Anfang biefes Jahres. Der erste erzählt von einem sehr angenehmen Geste bei ber Königin: nachbem man die Bohne gezogen, habe ber Ball begonnen: um 10 Uhr bas Souper, wo ein Jeber burch ein prachtiges Geschenk überrascht worben sei; nachdem man gegessen, getrunken und ausgelaffen gewesen, babe ber Ball noch einmal angefangen 1). Rein Rweifel daß bier von zwei verschiedenen Festlichkeiten die Rebe ift; aber welch ein gang anderes Bild von bem Leben am hofe und bem Berhalten ber Königin geben die Briefe als die Memoiren, die nur das Wiberwärtige verzeichnen.

Die Markgräfin ging hierauf nach Baireuth, wo sie sich gleich= sam in ber Sklaverei ihres Schwiegervaters fühlte, so daß sie gegen Ende Juni, hochschwanger wie sie war, nach Berlin zu reisen beschloß.

1) La reine nous donna hier une fête charmante, on tira la fêve avant souper et elle échût à la Growkow, le bal commença qui dura jusqu'à 10 heures et on se mit à table, où chacun fut bien surpris, de trouver sous sa serviette un présent magnifique: après avoir bien mangé, bien bu et fait les foux, nous recommençames à danser, ce qui finit à 1 heure et demie qu'un chacun se mit sous la direction de Morphée entre deux draps. C'est à moi à present de donner la première fête: ensuite ce sera ma soeur Charlotte etc.

Der Markgraf suchte sie abzuhalten, aber sie entschuldigte sich bamit, daß sie ihr Wort dem Könige, ihrem Bater gegeben habe und machte sich auf nach himmelskron. Hier stellt nach den Mesmoiren der Leibarzt des Markgrafen vor, daß die Reise unfehlbar ihren Tod zur Folge haben werde; man möge ihr nur sogleich ihren Sarg mitgeben; dies macht Eindruck auf ihren Gemahl, und auch sie giebt den vernünftigen Gründen und Bitten nach; sie beschließen zu bleiben.

Schlägt man die Briefe auf, so erscheint schon die ganze Lage in veränderter Gestalt. Man sieht, daß das Land, welches einen Erben von der Prinzessin erwartete, über ihr Borhaben abzureisen in Bewegung gerieth: mehr als hundert Bittschriften dagegen gingen bei Hofe ein; man drohte selbst mit einem Aufstande. Der alte Markgraf beschwor sie zurüczubleiben; er ward blaß, indem er sprach, und zitterte; er sagte ihr, es würde sein Tod sein, wenn sie gehe, aber sie blied hartnäckig bei ihrer Absicht. Die Briefe beweizsen, daß sie dieselbe nicht aus eigener Bewegung sahren ließ; sie gab die Reise nur deshalb auf, weil ihr Bater sie unter diesen Umständen nicht bei sich sehen wollte. Der Markgraf hatte eine Stafette an den König geschickt; und Dieser war es, der ihr zu bleiben gebot. Hören wir ihre eigenen Worte:

"Himmelcron le 5 Juillet. L'homme propose et Dieu dispose, car lors que je me voyais déjà sur le point d'entreprendre l'heureux voyage, qui devait me mettre sur le comble de ma joie, le Margrave s'avisa d'envoyer une Stafette au Roi pour le prier de me laisser ici et cela à mon insu. Dans l'espérance qu'on lui refuseroit sa demande, je suis venu ici avec tout mon bagage, pour y attendre les ordres, ce lieu étant plus proche d'une lieue et demie d'Hof que Baireuth. Mais jugez de mon désespoir lors que j'ai reçu ces ordres fatals, qui me préscrivirent de rester ici; ils ont été un coup de foudre pour moi."

Nach den Memoiren sollte man ihren dortigen Zustand für unerträglich halten: sie habe dort bleiben müssen, sagt sie "pour comble d'infortune": in den Briefen erzählt sie doch, daß die Lust von Himmelskron ihr besser bekomme, als die Baireuther, daß man Alles thue, um sie zu trösten. "L'on m'accable ici de caresses et le Margrave sait ce qu'il peut pour m'obliger. Si je voulais accepter tous les présens que l'on me veut saire, je le ruinerois, lui et le pays." Aber davon konnte in den Denkwürdiakeiten nicht die Rede sein: wo die Absicht war, eine Laufbahn von Trübsalen (ma carrière d'adver-

sités) zu vergegenwärtigen.

Nach ihrer Niederkunft begab fie fich im November 1732 wieder nach Berlin: wie in ihren Memoiren ausführlich zu lesen ist. Inbeffen ein zuverlässiges Tagebuch bilben biese nicht. Die Markgräfin erzählt, daß fie, am 16ten angekommen, von ihrer Mutter mit ftolzer Kälte und sogar mit Borwürfen empfangen worden; den an= bern Abend sei der König angelangt, ihr aber nicht besser begegnet: ben Tag barauf habe fie bas Bergnügen gehabt, ihren Bruber qu sehen: "J'eus enfin le lendemain le plaisir de voir mon frère 1)."\_\_\_ Es ist boch sehr auffallend, daß sich aus ben Briefen ergiebt, bag Friedrich im Laufe des November gar nicht, vielmehr erst nach ber Mitte December nach Berlin tam. Am 29. November ichreibt fie ihm klagend, fie fei nun icon 14 Tage in Berlin, ohne ibn gesehen au haben: "Pensez, il y a demain quinze jours que je suis ici et que je n'y ai point vu, ce qui m'est plus cher que la vie." Unb nicht so unbedeutend ift bas, wie es scheinen konnte: in biese erste Beit ihres Aufenthaltes verlegt fie mancherlei Meußerungen, bie nun zweifelhaft werden. Ueberhaupt stehen Memoiren und Briefe oft in schneibendem Widerspruch. Nach ben ersten macht der König berbe Spake über die Armuth feiner Tochter; auch er fei ein armer Mann. er wolle ihr aber von Zeit zu Zeit 10 bis 12 Gulben geben: bie Königin solle ihr manchmal ein Kleib schenken, benn sie habe boch fein Bemb auf bem Leibe. In einem Briefe vom 22. November an ihren Bruder lieft man bagegen: "Le Roi est fort gracioux envers moi, et m'en a donné une terre de 22,000 écus"; bas war body fo übel nicht. Go zeigt fie benn auch in ben Briefen biefer Beit eine heitere Stimmung: die Berliner Komodie, die Actricen in prach: tigem und altväterischem Bute, wie Notre Dame de Lorette, Die Schauspieler, in beren Darstellung die Helben wie ebenso viele Narren erschienen, schilbert fie auch hier mit ber besten Laune.

Nach einiger Zeit aber traten Mißverständnisse ein; der König fing an, den jungen Markgrafen schlecht zu behandeln. Die widerliche Scene bei Glasenapp erzählt sie in dem Briefe an ihren Brusber in etwas milderen Farben, aber sehr ähnlich wie in den Mesmoiren; nur hätte sie da auch den Grund des Unwillens, den ihr Vater gefaßt hatte, angeben sollen. Aus einem Briefe Friedrichs
sieht man, daß der junge Markgraf dem König zu viel sprach, ohne
darauf Rücksicht zu nehmen, wer es war, mit dem er sprach; er be-

<sup>1)</sup> Br. Ausg. I, S. 81.

v. Rante's Berte XXIV.

kümmerte sich nicht genug um sein Regiment und endlich, was Friedrich jedoch nur umschreibend ausdrückt, er wollte Gelb haben. Dadurch wird das Betragen des Königs wenigstens erklärlich; in den Remoiren sieht man nur einen halb undernünftigen gewaltsamen Hausdater vor sich. Auch die Königin erscheint in weniger ungünstigem Lichte in der Correspondenz: nach einem Briefe vom 31. Januar war sie es gerade, durch deren Borstellungen das Betragen des Baters verändert wurde. Das Uebrige that die Krankbeit des Markgrasen und bald darauf erfolgten wieder kleine Geschenke. Am 14. Märzsichreibt die Krinzessin: "Le Roi est fort dien à présent avec le Margrave et lui fait don accueil."

In dem Buche mußte nun einmal Alles ins Hähliche gemalt werden. Man erinnert sich der lächerlichen Figur, die der Herzog von Weimar darin spielt; er erscheint vollkommen toll und thöricht;

in ben Briefen hat fie ihn felbft in Schut genommen.

Wohl wahr, daß man auch in Briefen nicht immer Alles sagt, was man später in Memoiren ber Nachwelt mitzutheilen kein Bebenken trägt. Das gilt doch aber nicht von Privatangelegenheiten wie diese, nicht von Briefen an einen vertrauten Bruder, der selbst das Scherzhafte liebt. Wenn eine spätere Aufzeichnung kleine Borfälle des Lebens anders erzählt, als sie ursprünglich mitgetheilt werden, so ist die Wahl nicht schwer. Denn leicht verwischen sich die momentanen Verhältnisse im Gedächtnis, das von dem allgemeinen Eindruck beherrscht wird. Auch solchen Geistern begegnet man ja, denen es bei aller sonstigen Begabung unmöglich ist, die Ereignisse so festzuhalten, wie sie sich zutragen.

Wie die Sachen in den Briefen erscheinen, sind sie natürlich und lassen sich versteben: wie sie in den Memoiren geschilbert werden,

find sie unerklärlich und abenteuerlich.

Dazu kommt aber, daß die Markgräfin über viele Dinge, welche

fie fehr nahe angingen, schlecht unterrichtet war.

Oft und ausstührlich spricht sie von den Bewerbungen des Herzogs Johann Abolf von Weißenfels um ihre Hand: sie hat nie erschren, woran diese scheiterten. Aus dem noch vorhandenen Briefewechsel ergiebt sich, daß ihre Mutter es war, welche der Sache daburch ein Ende machte, daß sie sich an das Familienhaupt, den König von Polen, wandte; dieser Fürst kam ihr hierin zu Hülfe, nicht etwa aus Eisersucht, die fern von ihm war, sondern weil diese Verbindung einer Nebenlinie seines Hauses ein Ansehen gegeben hätte, das ihm unbequem gewesen wäre.

Anderes behauptet sie zu wissen, was sich nicht so findet. Sie versichert, daß bei dem Aufenthalt ihres Großvaters in Charlottenburg ein Bertrag zu Stande gekommen sei (12. Oct. 1723), worjn man eine Doppelheirath zwischen den Kindern der beiden Häuser beschlossen habe. Ich sah den Bertrag; er ist für die damaligen Berhältnisse von großer Wichtigkeit, von der Heirath steht jedoch kein Wort darin.

Sie ergählt beim Jahre 1729 und meint damit ein großes Geheimniß zu eröffnen: ber indeß auf den Thron gelangte König Georg II von England habe seinem Sohn Friedrich, welcher fich noch in Sannover aufhielt, befohlen, nach Berlin zu geben und fich mit ihr zu vermählen 1), bann wurde er sich mit bemselben öffentlich ent-Mveien können und einen Vorwand haben, ihn nicht nach England kommen zu laffen, was das Parlament forderte; - burch die Geschwätzigkeit ihrer Mutter sei jedoch dieser Plan ausgekommen und baburch verhindert worden. Wie chimarisch sieht ein so weit angelegter politischer Runftgriff icon von born berein aus! Das einzige Wahre daran ift, daß sich Prinz Friedrich in eine gewisse Berbindung mit bem Berliner Sofe ju feten fuchte: jedoch geschah bas etwas früher; im December 1728 war er bereits nach England berufen worden. Ganz unrichtig ift die Voraussetzung, daß Georg II mit bem Prinzen einverstanden gewesen sei. Ware berfelbe nach Berlin gegangen, fo wurde eine einseitige Vermählung mit ihr gu Stande gekommen fein: aber eben bies war es, was der Englische Hof nicht wollte und woraus sich auch die Nation nichts machte. Beibe wünschten eine Familienverbindung von politischer Bedeutung. um ben König von Breugen wieder in bas Englische Interesse ju zieben, und diese saben fie nur in der doppelten Bermählung. Gine folde war es, welche ber Englische Resident Du Bourgan am 12. December 1728 in Borichlag brachte, worüber man in Berlin zu Rathe ging und welche König Friedrich Wilhelm I im Anfang bes Jahres 1729 eben barum verwarf, um sich nicht volitisch fesseln zu lassen. Bon ber eigentlichen Lage ber Dinge weiß die Brinzessin nichts: die Erinnerung an einzelne Borfalle, die ihr gurudgeblieben ist, combinirt sie auf eine ihr selbst vortheilhafte Art; immer muß es aussehen, als sei auf allen Seiten Nichts als Intrigue und Unbesonnenheit gewesen und sie allein das unschuldige und großmüthige Opfer.

<sup>1)</sup> Il écrivit secrètement à son fils de se rendre à Berlin et de m'épouser. (Br. Ausg. I, S. 143.)

Es ist sonderbar, daß ihr keine Erinnerung von dem Einstusse geblieben ist, den die Werbeirrungen mit Hannover, in deren Folge die Unterhandlung eine Zeit lang unterbrochen wurde, auf ihre Angelegenheit hatten; sie setzt dieselben in das Jahr 1726: sie sielen aber erst 1729 vor, und ihre Nachwirkung erfüllte noch die ersten Monate von 1730.

Ueber dieses Jahr, das für sie entscheidend wurde, spricht sie sehr ausführlich, doch ist ihre Kenntniß Dessen, was wirklich vorgefallen, mangelhaft und ihre Erinnerung verworren.

Die Prinzessin schreibt die Sendung von Sir Charles Hotham nach Berlin einer geheimen Mission ihres Englischen Sprachlehrers zu, die sie so spät setzt, daß sie die Ankunft Hothams nicht vor dem Mai annehmen konnte; sie läßt dieselbe am 2. Mai erfolgen. In der That aber langte Hotham schon einen Monat früher an; er hatte seine erste Audienz, wobei er gleich mit seinen Anträgen herz vortrat, bereits am 4. April. Jene ganze Motivirung zerfällt in Nichts.

Die Prinzessin behauptet, ihr Bater habe nach der Audienz bei Tasel die Gesundheit seines Schwiegersohnes, des Prinzen von Wales, ausgebracht. Wie läßt sich das von ihm denken, da er dem Gesandten befahl, kein Wort zu sagen, dis er selbst nach Berlin komme; er hatte sich vielmehr ausgedacht, wie er seine Tochter, wenn die Sache so weit sei, mit der Nachricht überraschen wollte. Es mag sein, daß Etwas von dem Antrage verlautete, daß man der Prinzessin manscherlei Schmeichelhaftes über ihre Zukunft sagte, aber wie falsch ist es, wenn bei ihr Hotham den König dittet, Stillschweigen zu beobachsten, da die Urkunden ergeben, daß vielmehr der König den Gesandten ersuchte, "stille zu sein".

Manche Briefe, die sie mittheilt, stimmen so schlecht zu der wirklichen Lage der Sache, daß man an ihrer Aechtheit zu zweiseln anfängt, z. B. an dem Schreiben, welches sie im Namen ihres Bruders an die Königin von England richtete, und das Dieser ohne Widerrede unterzeichnet haben soll: ihre Mutter kannte die Lage der Dinge zu gut, um einen solchen Brief zu billigen. Wahrscheinlich hatte sich ein Entwurf, den sie in ihrem Sinne gemacht hat, in ihren Papieren erhalten, dem sie nach der Hand eine größere Bedeutung beilegte, als ihm ursprünglich zukam.

Der Prinzessin zusolge machte ber König von Preußen ben Antrag, daß sein Kronprinz bei ber Bermählung Statthalter von Hannover würde, und im Feuer ber ersten Berathung ist dem König wirklich dieser Gedanke durch ben Kopf gegangen; bei nochmaliger Erwägung hat er ihn jedoch verworfen; die Aktenstücke zeigen, daß der förmliche Antrag von England kam, der König von Preußen ihn entschieden von sich wies.

Die Hauptbedingung wäre nach der Prinzessin gewesen, daß der König Grumbkow, der mit Reichenbach Intriguen schmiede, entkernen sollte. Die Wahrheit ist, daß Hotham sich über Reichenbach beschwerte, dessen Briefe beleidigende Unwahrheiten enthielten; der König willigte ein, ihn zurückzuberusen; Grumbkows ist damals nicht erwähnt worden. Ich will nicht in Abrede stellen, daß die Absicht gleich ansangs auch gegen Grumbkow gerichtet war, aber sie trat noch nicht herzvor; wie die Markgräfin die Dinge vorstellt, haben sie sich nicht ereignet. Ihre Erzählung ist der späte Wiederhall einer gleich von Ansang unrichtigen Auffassung.

Sie versichert, man habe für die Englische Prinzessin 100,000 Pfund Mitgift versprochen und für die Preußische keine Aussteuer haben wollen. Da kannte sie den Englischen Hof schlecht; von der Aussteuer der Breußischen Prinzessin ist mehr die Rede, als von der der Englischen.

Sie scheint durch das Gefühl beherrscht zu sein, daß das Glück einmal den Englischen Thron zu besteigen ihr nahe stand; daß es ihr nicht zu Theil geworden ist, giebt sie denen Schuld, die mit dieser Sache in Berührung gekommen sind, und hat sich badurch gerächt, daß sie ihnen schlechten Ruf bei der Nachwelt gemacht hat.

Ich will nicht sagen, daß dies ihre Absicht gewesen sei: so ernsthaft von der moralischen Seite darf man das Buch vielleicht gar nicht nehmen.

Die Markgräfin von Baireuth ist eine von den Persönlichkeiten, in denen sich die Sinnesweise des achtzehnten Jahrhunderts von der Denkart und den Gewohnheiten der früheren Zeit losriß. In wem aber wären diese so abstoßend und gewaltsam erschienen, als in ihrem Bater und seiner Umgebung, jenem Grumdkow, Anhalt, Seckendors? Die Tochter war in allem ihren Dichten und Trachten dem Bater entgegengesetzt und in diesem Widerspruch hat sie ihr Buch geschrieben. Daß auch in ihrer Sache Rücksichten des Staates und der Bolitik eintreten konnten, davon hatte sie keine Ahnung; nur auf den engen Umkreis persönlicher Angelegenheiten concentrirte sich ihr Augenmerk. Ohne Zweisel war der Hos voll von Intrigue: auch sie war deren oft beschuldigt worden: in einem ihrer Briese sagt sie, man halte sie für intriguant; aber sie irrte, wenn sie alles der Intrigue zuschrieb. Indem sie aber Andere anklagt und sich vertheidigt, ergößt sie sich zugleich. Das von Anfang an nicht recht Gesehene, im Ges

bächtnif Berwischte trat ihr, als sie es sich wieder vergegenwärtigte, in einer ihrem Widerwillen entsprechenden Geftalt vor ben Geift. Bar oft mag fie in ihrem Kreise bie Scenen wiederholt und in ihre Auffaffung fich noch mehr hineingeredet haben; endlich schrieb fie biefelben nieber. Go Biele giebt es, benen eben schriftliche Afterrebe bas größte Vergnügen gewährt. Unmöglich können ihre Erzählungen, benen eigene Erinnerung zu Grunde liegt, burch und burch falsch fein: aber bas Wahre ift allenthalben mit Falschem versett. möchte bei Ueberlieferungen biefer Art ben euripideischen Bunfc wiederholen, daß es zweierlei Ausbrucksweisen der Menschen geben follte, die eine für die Wahrheit, die andere für das Gegentheil. In biesem Buche erkennt man allerdings ben bamaligen Breufischen Sof und seine Mitglieder wieder: aber fie erscheinen nicht, wie fie wirklich waren, im natürlichen Licht bes Tages; fondern unter bem einseitigen Gefichtspuntte einer geistreichen Pringeffin, Die ihrer Berftimmung und ihrem farifirenden Talente freien Lauf läßt. Das Babrfte baran ist ber Gegensatz ber Verfönlichkeiten felbst, in benen fich ber Geift verschiedener Menschenalter barftellt, und die bier in Giner Familie ichroff aneinander treffen.

#### III.

### Ueber den Fall

bes brandenburgischen Ministers

# Sberhard von Danckelmann.

1697. 1698.

(Mus hollanbifden und vornehmlich englifden Berichten.)

.

·

· .

gramma .

Aus den letten Jahren des großen Kurfürsten besitzt man eine ausführliche Schilberung seines Hofes von Gregorio Leti. Leti, ein geborener Mailander, ist baburch bemerkenswerth, daß er sich von fübeuropäischen und katholischen Anschauungen, die noch in der italienischen Literatur vorwalteten, zu den protestantischen abwandte. So zog er auch die deutschen und westeuropäischen Austände in den Kreis feiner Arbeiten und damit ber allgemeinen Literatur. Bürger von Genf und ftarb als hiftoriograph von Umfterbam. Seine historischen Werke, benen zuweilen gute Rachrichten zu Grunde liegen, find boch ju flüchtig und parteiisch, um viel Rücksicht zu ver-Wenn er, bann auf die eigenen Zeiten übergebend, die römische Kurie, wie er selbst fagt, als Satiriter behandelt hatte, so wollte er nunmehr zeigen, daß er für wahrhaftes Berbienst, nach seinem Ausbrud, heroische Tugend Sinn habe. Seine Schilberuna bes brandenburgischen Sofes, in welchem er gleichsam eine Afabemie ber Tugend und guten Sitte erblickt, ift fehr lobrednerisch ausgefallen. Er hatte fich an verschiedenen Sofen aufgehalten, und sein Buch Abrégé de l'Histoire de la maison sérénissime et électorale de Brandenbourg, bas fich auch über bie benachbarten Sofe verbreitet, soll zugleich ben Dank für die gute Aufnahme aussprechen, bie er an benselben gefunden hat. Er bat es querft italienisch verfaßt, bann ift es nach einem von ihm felbst gemachten umgestalteten Auszug unter seinen Augen ins Frangofische übersett worden. ist ber Kurprinzessin gewidmet; aber zugleich Ihren Ercellenzen, ben Staatsministern und Mitgliedern bes Geheimen Rathes Gr. Kurf. Durchlaucht von Brandenburg. Er hatte fich, wie er felbft gu rühmen nicht verfehlt, eine gute Sachkenntniß erworben. schreibt die größeren und fleineren Sofhaltungen, aus benen ber hof bes Kurfürsten sich jusammensette, die Residenzen, die verschiebenen Hofbeamten; felbst die Damen übersieht er nicht; er gebenkt ber Generale ber Armee, die fich bamals unter Schöning in den Türkenfriegen besonderen Ruhm erworben hatten, ber Fürstlichkeiten; bann

aber hauptsächlich ber vornehmsten Staatsbeamten. Er geht bie breizehn Minister burch, die es bamals gab, erörtert ihre Familienbeziehungen, ben größeren ober geringeren Ginfluß, ben fie auf die allgemeinen Angelegenheiten haben, und ihre Qualitäten. Der Zuftanb, ber uns babei entgegentritt, macht ben Einbrud bes Burbigen. Soliben und Festbegrundeten, wie es ber Natur bes Fürften entsprach; und wenn man nur das übertriebene Lob wegläßt, so bleiben charakteristische Züge übrig, die eine gewisse Beobachtungsgabe verrathen. In biefer Schilberung erfcheint auch Berr Dandelmann, Regierungs-Rath von Cleve und Geheimer Rath bes Aurpringen. "Im Borübergeben", fagt Leti, "will ich nur so viel fagen, daß man wenig Beispiele von einem Günftling hat, ber so eifrig für ben Dienst seines Fürsten wäre ober auch von einem Aursten, der fo viel Vorliebe für einen Gunftling hätte, wie das bei dem Kurprinzen und dem Herrn Danckelmann der Fall ift." An einer anderen Stelle gebenkt er bes Berbienstes, bas sich Danckelmann um die Erziehung bes Bringen erworben habe, noch ausführlicher; er sei ber geschicktefte Mann gewesen, ben man bazu habe finden können, und ber geeignetste, um fich in bas Temperament bes jungen herrn zu finden; er zeige so viel Gifer, Unterwürfigfeit, Respect und Singebung für bie Intereffen beffelben, daß bieser ihn mit Leibenschaft liebe; er wisse die Instruction zu würbigen, die er von ihm empfangen habe 1).

Sberhard von Danckelmann ist aus dem oranischen Lingen gebürtig, auf welches Brandenburg in Folge der Vermählung des großen Kursürsten Ansprüche erworben hatte, deren Realisirung in naher Aussicht stand. Der Vater Danckelmanns war dort oranischer Rath und Landrichter. Sieden kräftig aufblühende Söhne umgaben ihn; alle talentvoll und alle gesonnen, sich dem brandenburgischen Dienst mit Eiser zu widmen und in demselben ihr Glück zu suchen. Einer von diesen war Eberhard; von allen der beste Kopf, der Unternehmendste und, wie es schien, Brauchbarste. Die Ueberlieserung ist, Kursürst Friedrich Wilhelm habe ihn bei einer Durchreise durch Lingen kennen gelernt und in seinen Dienst gezogen. In den englischen Nachrichten sindet sich, daß dies das Wert des Oberpräsidenten Otto von Schwerin gewesen sei. Schwerin, von dem man weiß, welchen großen Antheil er an allen inneren und äußeren Angelegenheiten dieser Regierung nahm, war auch mit der

<sup>1)</sup> Leti, S. 38: Le plus propre pour l'humeur et le tempérament du jeune Prince, qui a aussi bien connu en suite le mérite d'un si excellent conducteur et les bonnes instructions qu'il en avoit tirées qu'il l'aime aujourd'hui avec passion.

Erziehung bes Prinzen beauftragt. Dem zum Informator berufenen Stephani gab er im Rabre 1662 ben Licentiaten Cberhard Dancelmann jur Seite 1), bem bann befonbers bie Erziehung und ber Unterricht bes jungeren Bringen anheimfiel. Die Kurfürstin war mit ber Strenge, die er babei bewieß, nicht gang aufrieden, so aut auch feine Absicht fein moge. Besonders erschreckte fie bas auffahrende Befen Dandelmanns, ber bisweilen seiner felbst nicht mächtig sei 2). Aber feinen Bögling gewann er gang für fich. Bei einem Krantheitsanfall, von welchem berfelbe betroffen wurde, bewies ihm Dandelmann mitten in ben Agitationen ber Parteien, die ben Sof fpalteten, eine versönliche Singebung, burch die er beffen ganges Bertrauen erwarb. Friedrich rübmt später, daß ihm fein Lehrer Liebe au den Unterthanen und die Grundfate eines gerechten Regimentes eingeflößt habe. Bugleich führte Dandelmann als Rabinetsfefretar bie Geschäfte bes Prinzen. Der Oberpräsident selbst soll ihn als ben Mann bezeichnet haben, ber ihm einmal nachfolgen fonne.

Nach dem Regierungsantritt des Kurfürsten Friedrich III trat nun Dandelmann mit überwiegenbem Ginfluß in die Geschäfte ein. Das vornehmste Moment bafür bürfte barin liegen, daß er schon im voraus in das Geheimniß ber Berbindungen des Prinzen von Oranien, welches bie Unternehmungen biefes Fürften gegen England möglich machte, gezogen war. Der neue Kurfürst nahm selbst ben lebenbigsten Untheil baran. Für ben Pringen von Dranien war es aber wesentlich, daß er bes Bertrauten, und bamaligen Gunftlings beffelben ficher war. Bon ben fungirenden Miniftern wußten nur einer ober zwei barum. So war es nun immer; und so wird es immer fein, daß ber Mann, ber bie wichtigfte ber vorliegenden Un: gelegenheiten in feinen Sanben hat, ein alle anderen Geschäfte beberrichendes Ameben erlangt. Danckelmann hatte Sinn für bie Runft wie sein Surft. Ihren vereinten Bestrebungen verdanken wir bie lange Brude auf ihren fünf Schwibbogen mit bem unvergleich: lichen Dentmal bes großen Rurfürsten von bem damaligen Oberbaubirektor Schlüter. Bei Marberger 3) findet man die Reibe ber begabten Künftler jener Zeit, unter benen Nehring, ber Erbauer ber Brude und des Zeughauses neben Schlüter die bedeutendste Stelle In diesem monumentalen Geist ift die Geschichte bes

<sup>1)</sup> Tagebuch Schwerins bei Orlich, Geschichte bes preußischen Staates im 17. Jahrhundert, I, S. 565.

<sup>2)</sup> Brief der Kurfürstin 25. December 1666 bei Orlich III, S. 473.

<sup>3)</sup> Marberger, Leben ber berühmteften Baumeifter, G. 442.

großen Kurfürsten von Pufendorf entworfen und ausgeführt. Danctelsmann hat daran den Antheil eines veranlassenden Ministers, der über kleine Rücksichten erhaben ist. Die Fortsetzung reicht in die ersten Jahre der neuen Regierung hinüber. Danckelmann bekam die Leitung aller inneren und äußeren Geschäfte in die Hand. Der Kurfürst erhob ihn zum Oberprässidenten, das heißt zum Prässidenten aller Collegien, mit der Bemerkung, in der ganzen Zahl seiner Diener habe er keinen gefunden, der die zur Verwaltung einer solchen Stelle nöthigen Sigenschaften in einem so hohen Grade besitze, wie Danckelmann: der habe ihm bisher auf seinen Reisen und ganz allein die besten Rathschläge gegeben — Rathschläge, in Folge deren der Staat gegenwärtig durch die Wassen sowohl als durch die Künste und Früchte des Friedens hervorleuchte; er verbinde ungefärbte Treue mit unablässiger Applikation.

Welch ein Erstaunen mußte es nun erwecken, als man im December bes Jahres 1697 vernahm, diefer große Minister sei nicht allein aller feiner Dienste entlaffen, sondern werde auch mit einer gerichtlichen Berfolgung, die seine Eristenz gefährbe, bedroht. Das Ereigniß hat den Forschern immer wie ein ungelöftes Rathsel vorgelegen. Man hat allerdings eine kleine Schrift aus jener Reit, in welcher bas bamalige Schicksal Dandelmanns und bas fpätere Wartenbergs unter den aus dem Télémaque entlehnten Namen Philocles und Brotesilas erzählt werden, das von einem nicht Unfundigen, wahrscheinlich einem Frangosen herrührt 1). Aber die Nachrichten, die barin mitgetheilt werden, beziehen fich boch blos auf Afte der Aufopferung und persönlichen Singebung Dandelmanns gegen ben Rurfürsten noch por seinem Regierungsantritt. Ueber bie Motive ber Entlaffung enthalten fie so viel wie nichts. Bas fich in ben Memoiren Dohnas findet, beweift boch nur, bag die Sache nicht einem jeben fo un= erwartet fam, wie dem Bublikum. Berständlicher aber wird fie bei ibm nicht. In den Archiven finden sich die Aftenstücke in einer er-

<sup>1)</sup> Kall und Ungnade dweier Staats-Ministres in Teutschland. Aus bem Franz. 1712 und 1713. — Die vorkommenden französischen Wendungen beweisen, daß in der That ein französisches Original zu Grunde gelegen hat. In dem 20. Bande des Magazins von Büsching findet sich an dieses Schriftschen aufnützsend ein Aussatz über "Leben und Wandel des Ioh. Cas. Colbe, Grafen von Wartenberg und seiner Frau" (S. 216), der aber so tief mit dem Schmutz verworfener Gemeinheit behaftet ist, daß er eigentliche Glaub-würdigkeit verliert. Gern bewegt sich die Literatur zwischen nichtssagenden Allgemeinheiten und vermeinten Enthüllungen, die aber nur Ausslüsse einer widrigen persönlichen Feindseligkeit sind.

schreckenben Weitläuftigkeit, mit beren Umfang ihr wirklicher Inhalt in umgekehrtem Berhältniß steht. Es ist alles Anklage und Berstheibigung, deren Migberhältniß schon den Richtern jener Zeit schwere Scrupel erregte.

Um der Sache näher zu kommen, ließ ich mir im Haag die Berichte des holländischen Gesandten Ham vorlegen. Sie sind keinestwegs ohne Interesse. Ham, einer der vertrautesten Freunde Dankelmanns, macht den General-Staaten eine allgemeine Mittheilung von dem Ereigniß. Es war am 13. December 1697, daß ihm Dankelmann das eben Borgefällene in einem Billet mittheilte. "Sie wissen", sagt er darin, "daß ich schon oft meine Entlassung von dem Kurfürsten gefordert habe. Ich melde Ihnen jest, daß sie mir durch ein gnädiges Schreiben, welches mir diesen Morgen durch den Feldmarschall von Barkuß zugestellt wurde, bewilligt worden ist. Der Feldmarschall war, wie ich glaube, nicht wenig erstaunt über die Ruhe, mit der ich sie aufnahm. Ich danke Gott für die Festigkeit, welche ich bisher bei allen Gelegenheiten bewiesen habe, sie wird mich auch jest nicht verlassen."

Es ist bezeichnend, daß Danckelmann den Gesandten ersuchte, in die holländischen Zeitungen einrücken zu lassen, seine Dimission sei ihm auf Wunsch gewährt worden.

Bu Mittag batte er einige Freunde bei Tisch: sie kamen obne eingelaben ju fein. Dandelmann brudte feine Genugthuung barüber aus, daß er in Gnaben entlaffen fei und ruhigeren Tagen entgegensehen könne. Man hat auf das Wohl bes Rurfürsten angestoßen. Dandelmann beabsichtigte, biesem selbst ben Dant für biese gnäbige Entlaffung auszubrücken; aber er nahm bie Sache viel leichter, als sie war. Gleich biefe Audienz wurde ihm versagt. Um nicht wieder zu erleben, was vor einiger Zeit bei dem Uebertritt des Generals Schöning aus dem brandenburgischen in den sächlischen Dienst geschehen sei — man gab bemselben Schulb, die Geheimnisse bes Staates verrathen zu haben - befchloß man, ben entlaffenen Minifter in Gewahrsam zu nehmen und brachte ihn zunächst nach Spandau; boch war auch bier seines Bleibens nicht. Als ber Kurfürst einen Besuch in Spandau machen wollte, wo eben ber Feldmarschall commandirte, war es ihm bochst widerwärtig, daß er dort seinem ersten und vertrautesten Minister begegnen könne. Um bies zu vermeiben, wurde Dandelmann nach bem entlegenen Beit abgeführt, wo er bie schon begonnenen Verhöre weiter zu bestehen hatte.

Welches waren nun die Motive dieses Verfahrens? Waren es

wirklich in erster Reihe Eigenmächtigkeiten, Bernachläsfigungen bes furfürftlichen Intereffes, um bas eigene ju forbern, Beruntreuungen, wie sie in den Anklagepunkten erscheinen, ober waren es Beweggrunde politischer Natur? Soeben war der Friede von Ryswijd geschloffen worben und zwar keineswegs unter Bedingungen, wie sie Kaiser und Reich, wie fie auch Brandenburg forberten und zu forbern berechtigt waren. Der hollandische Gesandte Sam ist geneigt, eine entstehende hinneigung des brandenburgischen Sofes zu Frankreich anzunehmen. Mit ben Umftanden aber ftimmt bas nicht recht zusammen. Denn zulett war es boch bas allgemeine Intereffe, aus bem ber Krieg hervorgegangen, welches burch ben Frieden Realität erhielt. Jacob II war aus England ausgeschloffen; ber Uebermacht Ludwigs XIV auf bas gewaltigste Eintrag geschehen. Daß ber machtigste Fürst von Europa Wilhelm III als König anerkennen mußte, war ein Creigniß, in welchem die großen Tendenzen bes letten Jahrbunderts zu einem Abschluß gelangten. Und noch hätte fich ber branbenburgische Sof um feinen Breis von Wilhelm III, von deffen gutem Willen die Erwerbung ber oranischen Erbichaft abbing, lossagen mögen. Der Anfall Neufchatels an Oranien, erschien eben bamals als eine gemeinschaftliche Angelegenheit. So erklärten benn auch Rurfürft und Rurfürstin, daß bei ber Dimiffion Dandelmanns an feine Aenberung in bem politischen Spftem gedacht werbe. Die Beforgung ber auswärtigen Geschäfte gerieth vornehmlich in die Sande bes Gebeimen Rathes Fuchs, welcher als einer ber hauptbegrunder ber Allianz mit England zu betrachten ift. Feldmarichall Barfuß. ber mit der Oberleitung dieses Departements beauftraat wurde, verficherte, allen seinen Credit baran setzen zu wollen, daß bas bisberige Berftandniß zwischen bem Rurfürsten, ber Republik und bem König erhalten bleibe.

Alles das konnte jedoch nicht hindern, daß nicht Wilhelm III durch die Entlassung Danckelmanns unangenehm berührt worden wäre; er erwartete dieselbe um so weniger, da er diesen Minister, wie er sagt, immer als einen eifrigen Diener des Kurfürsten erfunden hatte. Man fand es in Berlin nothwendig, durch eine besondere Sendung, für welche einer der Hofbeamten der Kurfürstin Dobrczenski ausersehen wurde, den König zu verständigen, daß der Grund der Veränderung in dem übermüthigen Gebahren Danckelmanns, welches namentlich die Kurfürstin nicht länger habe ertragen können, liege. Wilhelm III sagte, er habe Danckelmann oft gewarnt; er leugnete also die Thatsache nicht, aber er gab doch zu

versteben, man sei zu rasch verfahren, und hätte mehr Rücksicht auf ibn, ben König, nehmen follen. Um so viel, als noch irgend möglich, für ben gefallenen Freund zu thun, beschloß er einen besonderen Gefandten nach Berlin zu schicken: es war Stepnen, ber ichon früher an dem brandenburgischen Sofe gestanden hatte und ihn von Grund aus kannte. Deffen Berichte von dieser Mission geben, wenn ich nicht irre, eine beutlichere Ginsicht in bas Ereigniß, als fie bis jest vorlag, nicht zwar über die Thatsachen, welche bei ber Anklage zur Sprache famen, aber über die perfonlichen Berhältniffe, Die barauf Einfluß hatten. Sie verdienen wohl, daß ihr Inhalt näber befannt werde. Sie find jum Theil an ben bamaligen Staatssefretair Bernon, jum Theil an die vertrauten Kabinetsminister Wilhelms III Bortland und Albemarle (Bentink und Reppel) gerichtet; jene find in englischer, biese in frangösischer Sprache abgefaßt. Ich entnahm sie hauptsächlich aus bem Record-office in London, fand aber bann im haag Gelegenheit, das noch fehlende zu ergänzen. Da führte mich Herr v. b. Beim in die Sammlung der Papiere bes Rathspensionarius Beinfius, welche burch Erbschaft an ihn gelangt find. Sie bededen bie Wände eines großen Bimmers, nach ben Jahren in verschiedene Convolute eingetheilt. Sie find in fehr guter Ordnung, wie ich mich eben hiebei überzeugte. Denn bei bem ersten Nachsuchen nach ber Berliner Correspondenz von 1698 fanden wir unter bem Titel brieven van Stopney die von diesem an heinsius gesendeten Berichte. Es find Abschriften ber an Portland und Albemarle ergangenen Mittheilungen; boch finden sich zugleich Beilagen, die man bort vermifit und besondere Briefe an Beinfius über biefen, sowie andere Borfalle ber Zeit.

Bereits Anfang Februar 1698 erscheint Stepneh im Haag. Man kommt überein, daß vor allen Dingen der Berdacht vermieden werden müsse, als wolle sich König Wilhelm in die inneren Angelegenheiten des kursürstlichen Hoses mischen. Die gemeinschaftzlichen oranischen Geschäfte gaben Anlaß genug, um diese als das nächste Motiv voranzustellen. Stepneh sah Dobrezenski, der sich so eben nach England begab. Aus dessen Berichten und allem, was sonst verlautete, gewann man die Ueberzeugung, daß es zu nichts sühren würde, auf die Herstellung Danckelmanns hinzuarbeiten. Die Absicht konnte nur sein, wie der König es ausdrückte, einem Minister, den er für einen Chrenmann halte, Leben, Ehre und Besitz zu retten. Stepneh nahm seinen Weg über Hamburg, wo der älteste Sohn Danckelmanns seiner bereits harrte, und ihn über die Lage der Dinge

am Berliner Hofe und die verschiedenen Parteien an demselben näher unterrichtete. Wir nehmen den Inhalt dieser Mittheilungen 1) hier nicht auf, da sie, wie sich nicht anders erwarten läßt, eine subjective Färbung tragen. Vergegenwärtigen wir nur aus den Berichten Stepnehs über seinen Aufenthalt in Berlin, wie er selbst Sachen und Personen fand-

Stepney traf am 4/14. März 1698 in Berlin ein und erhielt bereits am 6. Aubienz bei bem Kurfürsten. Er wurde mit allen bem Stellvertreter eines gekrönten Hauptes gebührenben Ehren zu

derfelben abgeholt.

Man hatte ihm gesagt, seit dem Falle Danckelmanns seien manche Beränderungen von Bedeutung im Ceremoniell des Hoses eingetreten, die ihm seine Verhandlung erschweren würden. Eine derselben war, daß man im Empfangszimmer eine Bodenerhöhung angebracht hatte, auf welcher der Fürst Platz nahm, nach dem Muster, wie man sagte, des bairischen Hoses; eine andere, daß die Audienzen nicht mehr vor Tische gegeben wurden. Es war früher gewöhnlich gewesen, daß der Kurfürst die Gesandten zur Tasel bei sich behielt. Jetzt hatte man eingeführt, daß er nur noch mit den Prinzen und Prinzessinnen des Hauses speiste, wie das am kaiserlichen, an dem bairischen und dem pfälzischen Hose gebräuchlich war. Denn keinem anderen Hose wollte der damalige brandenburgische in der äußeren Darstellung der Würde des Fürsten und seines Hauses nachzstehen. Für die Verhandlungen selbst aber trug dies nichts aus.

Stepneh hatte seine Aubienz in dem durch die Erhöhung des Parquets veränderten Zimmer. Aber sowie der Kurfürst ihn kommen sah, ging er ihm, von der kleinen Erhöhung herabsteigend, bis an die Thüre entgegen und nahm ihn dann auf dieselbe mit sich zurück, so daß sie eben so verstraulich mit einander sprachen, wie früher. Der Kurfürst bedeckte sich nicht, setzte sich nicht nieder, lehnte nicht einmal an seinem Lehnstuhl an. Neben dem Gesandten stehend, hörte er ihm zu. Stepneh erging sich fürs erste nur in allgemeinen Versicherungen der Freundschaft seines Königs. Eben so allgemein antwortete der Kurfürst und führte dann den Gesandten bis an die Stelle zurück, wo er ihn empfangen hatte.

Stepneh bekam nun' die Punkte ber Anklage Dandelmanns in einem ausführlichen Auszug zu handen 2). Sie gingen babin, baß

<sup>1)</sup> Bgl. Aftenftück 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Aktenstlick 4. Sie find von dem, was Förster im Urkundens buch zu der Lebensgeschichte Friedrich Wilhelms S. 10 mitgetheilt hat, bei aller Aehnlichkeit boch sehr verschieden.

berselbe bie Gnade des Kurfürsten migbraucht; alle anderen Minister bochmüthig behandelt und bei bem herrn außer Credit zu feten gefucht habe, um allein alles in allem zu fein. Seinen Brübern habe er bie wichtigften Chargen verlieben, unter anderem ansebnliche Gefandtschaftsvosten. Fremde und ungeeignete Leute in ben furfürstlichen Dienst gezogen. Das turfürstliche Interesse fei von ihm febr verabfaumt worden. Was er für bie Expectang in Oftfriesland und Limburg geleiftet, bebeute nur wenig. Bei ber Cowiebus'ichen Retradition habe ber Kurfürst verloren; er sich einen Bortheil ausbebungen. Der medlenburgischen Succession sei er eber entgegen gegewesen. In Sachen von Cleve habe er bie Borfcblage ber bortigen Stände nicht boren wollen. Besonders wurde ihm gur Laft gelegt, daß er Domanen wie Wettin als verfallene Leben an fich gebracht; auch habe er die Bauten an der Saale mehr zu seinem, als des Fürsten Bortheil geleitet. Go bie Anschuldigungen. In ber Abfcrift, die bem Gefandten ju Sanden tam, maren auch fogleich ablehnende Bemerkungen ber Gemablin Dandelmanns, einer Dame, welche Singebung für ihren Gemahl mit Geift verband, beigefügt. Darin beißt es: Dandelmann habe wohl eingeseben, daß ihm Die Beforderungen feiner Brüder Sag und Gifersucht augieben würden; großentheils aber seien solche schon unter ber vorigen Regierung erfolgt, und unter ber gegenwärtigen sogar nicht ohne feinen Wiberspruch 1). Wettin sei in ber That ein Leben und Danckelmann habe es ertauft. Andere Guter seien ihm von dem Kurfürsten geschenkt worden; der habe ihm einst eine Rente von 50,000 Thlr. aus domstiftischen Ginkommen angeboten, Dandelmann aber bieselbe abgelehnt. Indem man ihm Eigennut Schuld giebt, bebt fie vielmehr seine Uneigennütigkeit hervor. Die Sache von Schwiebus fei schon unter ber vorigen Regierung abgemacht gewesen; man rechne ihm an, was im vollen geheimen Rath beschloffen worden war. Aus bem Aftenstücke erhellt im allgemeinen, weffen Dandelmann von ber einen Seite beschuldigt wurde, und wie man ihn auf ber anderen biefer Beschuldigungen ju entlaften suchte.

Ich bin weit entfernt, mir ein Urtheil anmaßen zu wollen; dazu reicht meine Kunde bei weitem nicht hin. Soweit ich die An-

<sup>1)</sup> Luy et tous ses frères ont été en service à cette Cour du vivant de feu S. A. Ele. et leur avancement sous la regence de S. A. E. d'à présent a souvent été malgré luy croyant que l'intérêt de S. A. E. y souffrirait parceque luy attireroit et à tous ses frères trop de haine et de jalousie.

b. Rante's Berte XXIV.

gelegenheit übersehe, entsprang bas vornehmfte sachliche Motiv ber Unzufriedenheit bes Kurfürsten mit ber Berwaltung ber Geschäfte aus bem ungeheuren Ausfall, ber sich nach Ablauf bes Krieges in ben furfürftlichen Raffen berausstellte. Der Rurfürst schlägt benselben einmal auf 1,300000 Thaler an. 1) Davon konnte die Schuld Dandelmann nicht allein beigemeffen werben, fie lag in bem Mangel, ber sich bei ber Zahlung ber Subsibien ergeben hatte, aber es liegt in der Natur der Sache, daß man auch die Vertwaltung in Anspruch nabm. Dandelmann gab burch Eigenmächtigkeiten, bon benen er nicht freizusprechen ift, besonderen Anlag bazu. Elisabeth Charlotte vergleicht ben Minifter mit bem ungerechten Saushalter im Evangelium. Bon dem englischen Gesandten selbst erfahren wir einen Umstand, ber bemfelben allerdings zur Laft fällt. Er hatte einen feiner vertrauten Diener, ber unter bem Ramen Victor erscheint, mit ber Bahrnehmung der Geschäfte ber Chatoulle beauftragt; und biefer verfaumt, für Ausgabe und Ginnahme regelmäßig Buch ju führen. Es bezeichnet bies die noch fehr wenig geordnete Verfaffung ber Behörben. Freilich verfichert Frau von Dandelmann, ihr Gemahl habe bie Berwaltung ber Finanzen oftmals nieberzulegen verlangt, ber Kurfürst ihn aber berfelben nie entheben wollen.

Man begreift, daß die Entschuldigungen auf den Gesandten fast größeren Eindruck machten, als die Anklagen. Doch gesteht er zu, daß man das Recht in Anspruch nehmen könne, für den erwachsenen Schaden sich an die Güter und Besithtümer Danckelmanns zu halten. Er urtheilt überhaupt, Danckelmann habe zu viel unternommen; den auswärtigen und inneren Angelegenheiten zugleich genüge nun einmal der Geist eines Menschen nicht. Man sehe wohl, er sei in dem Lande mehr Herr gewesen, als der Fürst selbst. Aber ein eigentsliches Staatsverdrechen könne man ihm nicht nachweisen. Durch den Glanz seiner Größe verblendet, habe er auf Niemand Rücksicht genommen. Daher komme dann, daß man ihm alle die Fehler zur Last lege, welche unter seiner Verwaltung begangen worden. Aus den Artikeln ergebe sich nicht, daß ihn eine Schuld treffe; jedoch sei flar, man wolle ihn schuldig sinden 2).

Auf den Rath der Freunde nahm Stepney Anstand, die Sache bei dem Kurfürsten selbst in Anregung zu bringen. Denn noch sei derselbe zu aufgebracht; besser man warte die sein Unwille sich ge= milbert habe und ein schicklicher Anlaß ungesucht sich darbiete.

2) Bgl. Attenftud Rr. 2.

<sup>1)</sup> Schreiben Stepneps 13. September 1698.

Diese Rücksichten fanden in Bezug auf die Kurkürstin nicht Statt. Sie zog den Gesandten zu ihren kleinen Souders, bei welchen die Strenge der Etiquette wegsiel, brachte nach denselben die Angelegenheit selbst zur Sprache, unterhielt sich darüber wohl Stunden lang mit dem Gesandten. Was dieser nun darüber berichtet, verzbient alle mögliche Aufmerksamkeit. Denn die Fürstin, welche dabei als die vornehmste Urheberin der Katastrophe Dankelmanns erschien, mußte auch darüber die beste Aufklärung geben können; und zwar eine solche, die über die Formalitäten der Akten hinausreicht, und die Lebensmomente des Ereignisses berührt. Daß sie wirklich an demselben den größten Antheil batte, stellte sich dabei mit voller Evidenz heraus.

Der Punkt, fagt Stepney, um ben fich alles breht, ift fehr belicater Natur. Er betrifft eine häusliche Angelegenheit. Man flagt ben Minister an, eine Erfaltung zwischen bem Gemahl und ber Gemahlin veranlaßt zu haben, zwischen benen jest eine ganz besondere gegenseitige Singebung berrichte. Die Rurfürftin bemerkte bem Gefandten: wenn König Wilhelm alles erfahre, was fie habe aushalten muffen, einzig burch bie Bosheit biefes Mannes, so werbe er fich nicht weiter für benselben verwenden. Stepney erinnerte an die Dienste, die Danckelmann eine Reihe von Jahren hindurch geleistet habe. Die Rurfürstin erwieberte: biefe Dienste seien nicht fo groß, als man fich einbilbe. Denn alles, was ber Rurfürst für die allgemeine Sache geleiftet, namentlich was er auch ju Gunften bes Ronigs von England getban. rühre nicht so sehr von den Eingebungen des Ministers ber, als von bem eignen Entschluß bes Rurfürsten, beffen Berg immer bem Rönig, sowie ber guten Sache ergeben gewesen sei. Das werbe sich in Bufunft noch mehr erweisen. Man werbe weniger Schwierigkeiten finben, mit Anträgen von jener Seite burchzubringen. Dieffeits fei man entschloffen, geradeaus zu geben, und bas gemeinschaftliche Intereffe aufrecht zu erhalten. Stevney bielt nicht für gerathen, bas Berfahren Dandelmanns schlechthin zu vertheibigen. Es moge, sagte er. unregelmäßig gewesen sein, jeboch nicht boswillig. Eine so wahrbaft edelmuthige Seele, wie die Ihrer furfürstlichen Durchlaucht, werbe fich bamit begnügen, ihn außer Stand gesett zu haben zu ichaben, und ihn ihre Rache nicht bis aufs außerste fühlen laffen. Die Rurfürstin bersetze: Rachsucht fühle fie nicht, aber mit bem feinen und gefährlichen Dandelmann habe fie allen Grund, auf ihrer hut zu fein; würde er nicht in ficherem Gewahrsam gehalten, so wurde fie bas Neußerste zu befürchten haben; sie wurde am Bettelftabe bavon geben muffen, sobald er burch einen Zufall wieder in die große Welt

einträte <sup>1</sup>). Der Gesanbte fragte: ob man nicht bei der ersten gnäsdigen Entlassung stehen bleiben und nur Mittel suchen sollte, durch die es Danckelmann unmöglich gemacht würde, zurückzukommen; in weiter Entsernung vom Kurfürsten mäge er seine Tage zubringen. Sophie Charlotte erklärte: die gute Politik erlaube nicht, daß man einen Mann auf freiem Fuße lasse, der sich für beleidigt halte, am wenigsten einen Minister, der das Vertrauen seines Herrn volktommen besessen habe, das Geheimnis des Staates kenne und einen schlechten Gebrauch davon machen dürste, um sich zu rächen. Durch keine Vorstellung ließ sie sich hievon abwendig machen. Stepneh überzeugte sich, daß Danckelmann den Rest seiner Tage im Gefängenis werde zubringen müssen, wie das ja vor kurzem einem dänisschen Minister zugestoßen sei.

Salten wir an dieser Stelle einen Moment inne, um mit einem Worte bas Berhaltniß ber Rurfürstin zu bem Minister zu erörtern. Sophie Charlotte war bie Tochter jenes Ernst August von Sannover, bessen Emporkommen von geringen Anfängen zu einer sehr ansebnlichen Machtstellung schon einst Spittler mit Sympathie und Emphase geschilbert hat. Unter seinen Ministern ber wirtsamfte mar Otto Grote, ben er von Johann Friedrich nach beffen Tode herübergenommen und ber mit consequenter Energie ben Plan verfolgte, die ifingere Linie bes Saufes Braunschweig in ben Rang ber bebeutend: sten Glieber im Reichsverbande zu erheben. Seine Politik umfaßte die Verhältnisse von Deutschland und Europa aus dem Gesichtspunkt, ben bas Interesse berselben — bes Sauses Sannover — an die Sand aab. Man hat immer angenommen, daß er bei ber Bermählung Sophie Charlottens mit bem Kurprinzen von Brandenburg, die hauptfächlich fein Werk war, die fehr bestimmte Absicht gehabt habe, seinem Hergoge burch bie Berbindung mit bem mächtigften Kurhause ben Beg zur Erwerbung ber neunten Kurwürde zu bahnen, wie es ihm benn auch bamit gelang.

Ein vorläufiger, wenn nicht unbedingt nothwendiger, doch sehr förderlicher Schritt hierzu war es nun, die Primogenitur der Linie in dem Herzog Ernst August festzustellen. Dabei kam es nicht allein

1) 3d führe die Worte Stepnens an: L'electrice qui a causé ellemême sa ruine, est la seule personne qui lui puisse procurer du soulagement. — Elle connoit, dit Elle, le genie de ce Ministre pour etre fin et dangereux, qu'ainsi il faut etre bien sur ses gardes avec luy et tenir du moins en lieu de seureté, autrement qu'Elle sera reduite a prendre la Besace (ce sont ses propres termes), si par hazard il venoit a rentrer dans le monde. (Aftenstüd Nr. 2.)

auf Hannover an, sondern vornehmlich auch auf Celle, deffen Anfall burch die mit dem Bergog Georg Wilhelm, der feine ebenbürtige Che geschlossen hatte, getroffenen Bereinbarungen gesichert war. Jahre 1682 wurde ein Testament gemacht und im nächsten Jahre von dem Raifer bestätigt, nach welchem die beiden Berzogthumer und zugehörigen Landschaften niemals wieder getrennt, sondern zu einer Regierung vereinigt bem erstgeborenen Sohne Ernst Augusts, Georg Lubwig zufallen und fortan nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt werden soll: ten '). Eine Anordnung bieser Art konnte nun aber nicht anders, als in ber herzoglichen Familie selbst Widerspruch hervorrufen. Ernst August hatte noch fünf fräftig heranwachsenbe Söhne, von benen ber ältefte Friedrich August, — er zählte bereits 22 Jahr —, ben man bei ber Abfaffung bes Statutes nicht gefragt hatte, energischen Protest bagegen einlegte: benn bas Verfahren streite wiber ben Wortlaut ber Berfügungen ber Altvorbern, Ernst August habe keine Befugniß, seine nachgeborenen Kinder der Rechte zu berauben, die ihnen kraft bes bisherigen Gebrauchs burch Geburtsrecht zusteben. August hatte Gutachten von namhaften Rechtsgelehrten für sich, so: wie ben Rüchalt, wenngleich einen nicht fehr entschiedenen, ber älteren Linie des Haufes Braunschweig. Daß nun dieser Bring in bem Türkenkriege bes Jahres 1691 tapfer fechtend umkam, machte feinen Unterschied in ber Sache. Der britte Bruber Maximilian Wilhelm, ber bereits seine Beistimmung ju bem Testament gegeben hatte, erklärte diefelbe — er zählte nun auch schon 24 Jahr und hatte sich in Italien im Kriege hervorgethan — für ungültig, weil fie durch Drohungen erzwungen sei, und trat von den ihm beigege= benen Cavalieren, Oberftlieutenant Moltke und beffen Bruder Oberjägermeister Moltke unterstütt, in Verhandlungen barüber mit ben benachbarten Söfen Dänemark und Wolfenbüttel. Namentlich bei bem letteren erwecte die Berbindung ber beiden Fürstenthümer Giferfucht und Beforgniß.

In tiefem Geheinniß hat sich Maximilian Wilhelm nun auch nach Berlin und zwar an den Minister Danckelmann gewendet. Der gab dem Prinzen vollkommen Recht. Er bestärkte denselben in dem Borhaben, von den beiden Herzogthümern das eine für sich zu geswinnen und eine fürstliche Familie zu gründen. Er dachte ihn, hierin in vollständiger Uebereinstimmung mit dem Herzog von Wolfenbüttel, mit einer Prinzessin aus dem Hause Brandenburg-Ansbach zu vers

<sup>1)</sup> Auszug bei havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lineburg III, 296.

Die Verhandlung wurde burch einen Sekretär Namens Blume geführt. Die Absicht war gefaßt, daß Maximilian Wilhelm burch eine feierliche Protestation an Kaiser und Reich sein Recht wahrnehmen und dabei von den benachbarten Sofen möglich geschützt werben folle. Man kann erachten, welche Gährungen in ber Familie Ernft Augusts hierüber ausbrachen. Ich finde nicht, wie seine Ge= mahlin die Herzogin Sophie damals gefinnt war; früher hatte sie lebenbige Sympathie für ihre nachgeborenen Söhne gehegt; ihre Tochter, die nunmebrige Rurfürstin Sophie Charlotte, von der Aussicht auf bie Größe bes Hauses, aus bem fie stammte, burchbrungen, nahm Bartei für ben Bater. In ber Seele zuwiber war es ihr, baf Dandelmann, in allem und jedem Meister am brandenburgischen Sofe und nicht gerade fehr rudfichtsvoll gegen fie, in die inneren Angelegenheiten zwischen ihrem Bater und ihren Brübern einzugreifen fich erbreiftete. Sobbie Charlotte war es. die ihrem Bater von den Berbindungen bes Brubers und seinem Borhaben Nachricht aab 1).

Man sieht auch aus diesem Beispiel, wie gewaltsam boch die Brimogenitur, die allerdings die Idee des Staates in sich schloß, dem alten Herkommen gegenüber in Deutschland zur Geltung gebracht werden mußte. Die Einverstandenen, die noch in Hannover beisammen waren, wurden an einem Tage, 5. December 1691, sämmtlich verhaftet. Der Oberjägermeister hat dafür mit dem Tode büßen müssen. Der Prinz Maximilian Wilhelm wurde genöthigt, in Gegenwart der beiden Herzoge, der geheimen Räthe und angesehener Ständemitglieder aus beiden Landschaften auf das Nachfolgerecht, das er in einer derselben forderte, Verzicht zu leisten durch feierlichen Sid, den er die Finger auf das Evangelium legend ableistete.

Es bedarf keiner besonderen Menschenkenntniß, um zu begreifen, daß nach einem Ereigniß dieser Art zwischen dem ersten Minister des Kurfürsten und seiner Gemahlin fortan kein gutes Berständniß möglich war. Man hat gesagt, Sophie Charlotte habe sich in die Staatssachen nicht gemischt; selbst in den vertrautesten Briefen wird das wiederholt; und so mag es sich auch in Beziehung auf die lausenden Geschäfte gewöhnlich verhalten haben, in Angelegenheiten aber, an denen ihr lag, und welche einen Moment ihres eigenen Lebens berührten, säumte sie nicht, wie wir sehen, mit alle dem Einfluß einzugreisen, den ihr Berhältniß zu ihrem Gemahl verschafte. Es erbellt

<sup>1)</sup> Savemann a. a. D., S. 305. Wir find bem Andenken Savemanns für die trefflichen Aufklärungen, die er aus den Inquisitionsproceffen und anderen Aktenftuden über diese Sache mitgetheilt hat, verpflichtet.

nicht, ob Dankelmann von dem Antheil, den die Kurfürstin an der Entdeckung des Borhabens ihres Bruders nahm, Kunde gehabt hat. Aber auch ohne dies sprang der Gegensat, der zwischen der Fürstin und dem Minister in Bezug auf die hannoverischen Angelegenheiten obwaltete, in die Augen, und die tiese Mishelligkeit bahnte sich an, welche die Kurfürstin in dem Gespräch mit Stepney an den Tag legte.

Man nimmt an, daß ein Soffraulein, eine Bulow, ben Sag ber Kurfürstin noch besonders rege erhalten. Deffen bedurfte es jedoch faum. Diefe folgte mahrscheinlich nur ber Stimmung ihrer Gebieterin. Und auch in ben vornehmften Staatsmannern, Die meiften= theils noch ben Zeiten bes großen Rurfürsten angehörten, fand bie Rurfürstin Berbundete gegen Danckelmann. Bu beffen Kall mag es beigetragen haben, daß er nach dem Abschluß bes Friedens zu Ryswijd nicht mehr so unbedingt nothwendig erschien. Indem er noch Die Geschäfte in der gewohnten Weise führte, ward der Boben, auf bem er ftand, untergraben. Alle feine Gegner regten fich gegen ihn. Un ihrer Spite ber Feldmarschall Barfuß, ber ihm nicht verzeihen konnte, daß er von ihm verhindert worden war, ben beiden letten Campagnen in Brabant beizuwohnen. General Septen mar ihm vorgezogen worben. Der Hofmarschall Lottum wünschte fich feiner zu entledigen, weil ihm Dandelmann nicht freie Sand über die Beamten und bie für bie Sofhaltung ausgesetten Gelber gelaffen hatte. Der Oberkämmerer Kolbe, ber ihm fein Emportommen verdankte, war fein beftigster Gegner geworben, auch beshalb, weil seine Gemahlin ben Rang, ben fie bei Sofe in Unspruch nahm, vielleicht burch Gegen= wirkungen ber Gemablin Dandelmanns nicht hatte erlangen können. Ueberdies strebte er selbst nach dem oberften Ginfluß. Der Minister Schwerin, Sohn Ottos, obwohl alter im Amte, hatte boch nur geringen Antheil an ben Geschäften gehabt. Gebeimer Rath Ruchs. ein Mann von Berdienst, sah fich gleichsam als Schreiber behandelt. Die Stimmungen, die am Sofe berrichten, Jernen wir aus ben Demoiren von Dohna kennen, welcher durch die Fürsprache ber Rurfürstin gegen ben Willen Dandelmanns, ber nur wiberftrebend nachgab, Rammerberr geworden war und als solcher in unmittelbare vertrauliche Beziehungen zu bem Kurfürften gelangte. Dandelmann ließ ibn oft seine Superiorität empfinden. So versagte er die verlangten Aubienzen und antwortete nicht auf seine Briefe. Dohna rachte sich baburch, daß er feine Gelegenheit, die ihm sein Umgang mit bem Rurfürsten barbot, versäumte, um ben Crebit bes Minifters ju befämpfen. Dobna war Gouverneur bes Rurpringen; und auch in bieser Eigenschaft beklagte er sich über Danckelmann, der sich in die Erziehung mische und den Brinzen mit Persönlichkeiten untergeordeneter Art umgebe, was er, der Eraf, nicht leiden könne 1). Die Folge war sehr erheblich. Danckelmann verdankte seine Macht lediglich der guten Meinung und dem Bertrauen des Kurfürsten. Er war nicht von hoher Herkunft und unter den Großen des alten Hoses immer ein Fremder. Freunde sich zu machen, hatte er vielleicht nicht das Talent, vielleicht auch nicht den Willen. Neben den Angelegenheiten des Staates, die er mit vollem Eiser trieb, war sein Ehrgeiz auf Begründung seiner eigenen Familie gerichtet, wie ja davon auch Nichtelieu und Mazarin, die Borbilber aller Minister des Jahrhunderts, das Beispiel gegeben hatten. Er wurde gestürzt, sobald ihm der Kurfürst seine ausschließende Gunst entzog 2).

Stepnet bemerkte balb, daß er mit seinen Berwendungen nichts ausrichten würde; benn er ftrebe bamit gegen bie herrschende Strömung Wenn es ja noch eine Hoffnung gab, etwas auszurichten, fo fah fie Stepneb nur in ber perfonlichen Einwirfung Konig Bilbelms. wenn er felbst nach Deutschland tomme und für ben Gefangenen sein Wort einlegen wolle. Allein wie weit lag auch das in der Ferne, jumal ba ber Hof sich anschickte eine Reise nach Preußen ju unternehmen. Die Gemahlin und die Familie Dandelmanns, die aller ihrer Besithtumer verluftig ju geben im Begriff ftanden, baten ben Gesandten auf das bringenoste, noch einen Schritt zu ihren Gunften bei dem Kurfürften selbst zu versuchen. Die Gelegenheit bot sich bei einer Aufwartung am Sofe am 16./26. Marg 3). Rurfürst Friedrich erschien sehr gnädig; er zog sich mit Stepnen zurud, um ihm Audienz zu geben. Der Gesandte suchte vor Allem ben Verdacht zu heben, als wolle fich fein König in eine innere brandenburgische Angelegenbeit mischen. Kurfürft Friedrich sagte: er sehe bas Berhalten bes Königs vielmehr als einen Beweis feiner Freundschaft an, zumal da er ja selbst durch die Anzeige von der ersten Entlassung Danckelmanns bazu Beranlaffung gegeben habe. Stepney, hierdurch ermuthigt, verfaumte nichts, um, wie einst die Kurfürstin, so jett auch ben Kurfürsten zu ebelmüthiger Gnabe gegen einen Mann zu ber-

<sup>1)</sup> Ueber Johann Friedrich Cramer, der hiermit gemeint sein wird, aber ein junger Gelehrter von Berdienst war, der später zu ansehnlichen Aemtern ge- langte, vgl. die Rote bei Cosmar und Klaproth, G. d. Geh. Rathes, S. 295 ff.

<sup>2)</sup> Das vornehmfte Attenftild (Rr. 2) ift Stepneys Bericht an die Minister Bilhelms III. Mylord Portland und Mylord Albemarle 8./18. Mers 1697/8.

<sup>3)</sup> Bgl. Aftenftüd Rr. 3.

mogen, bem er fo viele Jahre hindurch fein Vertrauen geschenkt habe. Der Kurfürst hörte ihn ruhig an und antwortete ankangs mit vieler Mäßigung. Allmählich aber wurde er warm und gab feiner Aufregung gegen ben gefallenen Gunftling Ausbrud. Das, was er babei gesagt hat, verdient wohl zu seiner Charafteristik wiederholt zu werben; aber überdies führt es noch tiefer in die Sache ein. Friedrichs Munde erfahren wir, daß ihn Dandelmann allerdings erinnert hatte, nicht fo viel Nachgiebigkeit gegen bie Bunsche ber Rurfürstin, seiner Gemahlin zu haben. Dandelmann hatte ihn wohl einmal an Salomo erinnert, ber fich von den Frauen habe bethören laffen und ihn vor einem ähnlichen Kehler ge-Ferner brachte Friedrichs Gefprach mit Stepnet auch seinerseits die Erziehung des Kurprinzen zur Sprache; es schien ihm febr zu mißfallen, daß biefe bem Range feines Saufes nicht enspreche. Er beftätigte ferner, daß ihm Danckelmann Diktrauen gegen alle anderen Minister einzuflößen gesucht habe, gleich als sei er selbst ber einzige fähige und getreue. Er bemerkte: sein Bater habe ihm gerathen, niemals mehr als brei Brüder auf einmal in feinen Geldaften zu bulben; aber Dandelmann babe alle feine Brüber anzustellen gewußt. Der Kurfürst mag biese Anstellungen gern gesehen haben, als fie geschahen, später migfielen fie ihm boch, weil fie gegen einen Grundfat, ben er an fich anerkannte, verstießen. Bornehmlich aber brachte er bie Bernachlässigung ber Finangen, Die Dandelmann zur Laft zu legen fei, zur Sprache. Er habe über ben furfürftlichen Schat verfügt, als mare es fein perfonliches Eigenthum, hauptfächlich ju Gunften feiner Creaturen; bem Rurfürften bagegen kleine Summen für ben Ankauf von Ebelfteinen ober für feine Bauwerke, zwei Dinge, zu benen er noch bie meiste Neigung bege, abgeschlagen. Er, ber Fürst, habe sich bazu ber 30,000 Thir. mitbedienen muffen, die ihm für seine perfonlichen Ausgaben vorbehalten feien, mabrend ber Minister Reichthumer aufhäufte und unnütze Bauten mit ungeheuren Kosten unternahm. Noch manches andere führte er an, 3. B. Dandelmann habe nach feiner erften Entlassung wichtige Papiere, selbst Urkunden, namentlich eine in Bezug auf Neufchatel beseitigt ober verbrannt. Das lette mar ein Frrthum; die Urkunden haben fich bei befferem Nachsuchen vorgefun-Unleugbar aber ift es, die Finanzen waren in Unordnung; ber Kurfürst berechnete ben Ausfall in benselben nach Millionen. Wenn er bann bem Gesandten anbot, ihm barüber und über andere Treulofigkeiten Dandelmanns amtlichen Nachweis ertheilen zu laffen,

so lebnte biefer bas ab; benn so weit erftrede fich fein Auftrag nicht: Er fei nur gekommen, um ben Unwillen bes Rurfürsten gegen ben Minister, aus welchem Grunde er auch herrühre, zu milbern. Er bat vor allem um ein anftanbiges Gefängniß fur Dandelmann, bas für beffen Gefundheit nicht schäblich sei, und um Rudficht auf Frau von Dandelmann und ihre Kinder. Der Kurfürst bemertte: er sei verpflichtet, alles bas gurudguforbern, was gu feinen Domanen gehöre; wie benn bie Bachter biefer Guter bereits Befehl bekommen batten, keine Zahlung weiter an ben Minister zu leisten. Er sagte: ba feine Einkunfte überhaupt um Millionen geschmälert seien, fo muffe er biefen Berluft jum Theil burch bie Zurudnahme ber an Dandelmann verliehenen Besithtumer erseten. So wollte er auch bas schöne Saus, bas er bem Minister für bie ihm als Kurprinzen geleisteten Dienste geschenkt hatte, gurudnehmen, um es für fürstliche Befuche zu benuten. Der Gefandte machte einige Ginwendungen bagegen, die doch wenig Eindruck hervorbrachten. Er wiederholte, daß jede Milberung bes Berfahrens gegen Dandelmann von Rönig Wilhelm als ein Beweis von Freundschaft anerkannt werden würde. Der Rurfürst erwiederte: er habe alle mögliche Freundschaft und Ruckficht für Se. Majestät und würde ihm dies in größeren Angelegenbeiten beweisen. In dieser aber, sagte er, thue es ihm leid, nicht nach: geben zu konnen. "Sie, mein herr", fügte er an ben Gefandten gewendet hinzu, "werden mir einen Gefallen erweifen, wenn Sie nicht mehr davon reden." Nach allem, was vorhergegangen war, fiel diesem eine so trodene und schneibende Erklärung doppelt auf. Der Rurfürst ericbien in diesem Bezug barter, als seine Gemablin, welche auf die bisberige Stellung des Ministers mehr Rudficht nahm.

Dem Kurfürsten, ber nun einmal überzeugt worden war, daß Danckelmann durch sinanzielle Malversation ihn und den Staat betrogen habe, dursten auch andere selbst in den Nebendingen nicht viel reden. Dem Feldmarschall Barfuß, der das einmal versuchte, hat er gesagt: er werde ihn, wenn es wieder vorkomme, nicht mehr für einen ehrslichen Mann halten 1). Er wollte nicht in Widerspruch mit sich und seinem Staatsinteresse gerathen. In dieser Stimmung erhielt er aussührliche Nachricht über die Aeußerungen, welche Wilhelm III. gegen Dobrzensth gethan hatte. Der König hatte nochmals die Erwartung ausgesprochen, daß Danckelmann auf freien Fuß gestellt

<sup>1)</sup> So brudte er sich überhaupt aus, wie Graf Lottum bem fursächsischen Gesanbten fagte. Bgl. Dropfen, Geschichte ber preußischen Politit, IV, 1, S. 191, A. 1.

werben würde; er ließ ohne Umschweif vernehmen: es thue ihm leib, baß sich ber Kurfürst in bieser Sache so weit präcipitirt habe; ein Wort, welches ben Vorwurf ber Uebereilung und Gewaltsamkeit ent-Der Kurfürst gerieth barüber in nicht geringe Aufregung. Auf der Höhe des Lebens, auf welcher er fich bewegte, erschien ibm alles das, was er that, zugleich als das Rechte. Riemand hätte gewaat, ihm mit einem Worte, bas einen Anhauch von Digbilligung in sich schloß, zu naben. Kurfürst Friedrich war nicht von so stiller Natur, noch so nachgiebig, oder geneigt Andere schalten und walten zu laffen, wie man wohl meint. Er trug ben vollen Impuls bes souveranen Willens in fich und gab bemfelben zuweilen nicht obne Seftiakeit Ausbrud. Wenn er auf fremben Rath boren follte, fo mußte berfelbe immer mit feiner eigenen Reigung harmoniren. bas tieffte verlette es ihn, bag ein frember Fürst in seiner eigensten Angelegenheit einen Tabel über ihn aussprach. einem anderen Grunde glaubte er sich nicht verpflichtet, auf die Berwendung König Wilhelms viel zu geben. Einige Rabre früher war ihm begegnet, daß er fich fur ben Grafen von Stirum bei biefem Rurften ohne allen Erfolg verwandt hatte. Wilhelm hatte ohne Rudficht barauf, als ber Graf ihn um feine Gnade bat, biefem ben Ruden zugekehrt. Noch war bas bem Rurfürsten in Erinnerung. Sollte er mehr Rudficht auf die Berwendung bes Königs nehmen, als biefer auf die feine genommen? Die Fürsten, welche die Staaten repräsentiren, begegnen einander eben boch wieder als Menschen, bie für die perfönlichsten Beziehungen empfindlich find. Schon im Gespräch mit Stepney kam es vor, daß der Kurfürst, indem er erklärte, er wolle Dandelmann nicht an das Leben, zugleich aussprach: bas sei bie ganze Gnade, die er ihm zugestehen könne. Indem er sich an die Bruft schlug, setzte er nicht ohne große Bewegung hinzu: so lange er lebe, werde Dandelmann nicht aus bem Gefänanik lostommen.

Konnte sich nun Stepney keine Hoffnung weiter machen, in der Hauptsache etwas auszurichten, — denn er mußte sich sagen, daß alles weitere Angehen bei dem Kurfürsten selbst eher den entgegengesetzten Erfolg hervorbringen würde —, so blieb ihm nichts übrig, als die Intercession der Kurfürstin nochmals in Anspruch zu nehmen, um der Familie Danckelmann Erleichterung zu verschaffen. Auch that Sophie Charlotte wohl einige Schritte in dieser Richtung. Wenn Kolbe von Wartenberg, bei wachsender Feindseligkeit gegen den Gefallenen, dem Kurfürsten rieth, sein Wappen ohne Weiteres an das von Danckelmann bisher besessen Saus anschlagen

au laffen, so warnte bie Aurfürstin bor einem so auffallenden Berfahren. Denn bas wurde einen Schimpf auf die große Allianz werfen, welcher Dandelmann gebient hatte, einem politischen Spftem. bem man in feiner Beise ju nahe treten burfe. Un ber großen Alliang immer festzubalten, war unwandelbar ber Sinn biefer Regierung: Rurfürft und Kurfürstin stimmten barin jusammen. Aus biefer politischen Rudfict geschah es, daß bas Wappen nicht angeschlagen wurde, nicht aus Schonung gegen Danckelmann und feine Familie. Stepneh einst die Sache ber Frau und ber Kinder Danckelmanns bei ber Rurfürstin zur Sprache brachte, antwortete biefe, obgleich fie fonst berfelben wohlwollte und zu schäten wußte, daß fie ihre Stellung wohl verstanden und sich ihres Glückes nicht überhoben habe, doch mit einer gewiffen migachtenden Gleichgültigkeit: man werde ihr ja ihre Ebelsteine, die auf 600,000 Thlr. geschätzt würden, und ein in Cleve gelegenes Gut, das zu ihrer Aussteuer gehöre, nicht nehmen. Zu einer gewiffen Rechtfertigung biente bas Berfahren, bas vor furzem bei einem ähnlichen Falle in Dänemark eingehalten worben war. Beter Schumacher Graf Greifenfelb, banifcher Reichstangler, mar, nachbem er unter verschiebenen Regierungen bas Ruber bes Staates in Sanden gehabt, plöglich gestürzt worden, dem hatte man fogar die Anast des Todes nicht erspart; ber Henker hatte über ihn bas Schwert geschwungen.. Er war dann mit dem Leben beanadiat worben, aber noch schmachtete er im Gefängniß.

Niemals stieg in Europa die ministerielle Gewalt rascher und umfaffender empor, als in jener Epoche. Dem entsprachen dann auch jähe Umwälzungen. Nahe dem Capitol war auch hier der tarpejische Felsen.

Der brandenburgische Hof begab sich damals nach Breußen, wohin auch Stepney folgte. Eine glänzende Zusammenkunft zwisschen dem Aurfürsten und dem neuen Könige von Bolen fand statt; aber schon traten neue Berwickelungen der nordischen Berhältnisse ein, welche andere Gesichtspunkte an die Hand gaben. Als man nach Berlin zurückam, war von Danckelmann wenig mehr die Rede.

Erst zehn Jahre später, als die Welt im Großen und Ganzen verändert, auch Sophie Charlotte gestorben war, wurde der nun zum Könige erhobene Aurfürst bewogen, dem Gefangenen in der Stadt Kottbus einen freieren Aufenthalt zu gestatten, doch mit der strengften Berwarnung sich damit zu begnügen und nicht etwa dem Hofe sich zu nähern. Der König hat ihn niemals wieder gesehen.

# Auswahl aus den Aftenstüden.

#### (Aus dem Record-office.)

J. Stepney to Mr. Secr. J. Vernon.

Hamburgh 25  $\frac{\text{Febr.}}{\text{O. 8.}}$  1697/8.

Sr.

Upon my arrival here, I found out Mr. Dankleman eldest son to the great Minister now in disgrace who (as I was told at Lingen) has been waiting here some time to instruct me in the present state of the Brandenburgh-Court, what persons there are, who wish well to his father, who are his mortalls enemys and upon what motives: which Information may prove of use to me, not only in Mr. Dankelmans private affaire, but will enable me to serve his Majesty with more success: now I have discoverd the Inclinations and Factions of people with whom I am to deal.

At present I will not trouble you with their Characters, but will reserve that entertainment for a more convenient season.

In the main I perceive most of the Court both of Ministers and Women, have concurrd towards ruining Mr. Dankleman, whos too rough behaviour while he was in Power has, I fear, generally disobliged all sorts of People from the highest to the lowest not excepting the Electrice herself, who has frequently complaind that due regard has not been had of her: and as it is naturall for all ill humours to run to one head, so on this occasion all Mr. Danklemans enemys (notwithstanding their Interest, which are otherwise different) have conspired to pull him down every one in their way.

His most violent Adversary is Mr. Kolb formerly introduced to Court by Mr. Danklemans Interest and now grand Chamberlain for his great assiduity and attendance, which is his achiefment; the he fancied himself capable of State affairs and thought himself injurd by Mr. Dankelmans excluding him from those secrets. There has been likewise dispute for precedency between the Ladys of these two Gentlemen which has inflamed the other animosity on women seldom loose an opportunity of Revenge.

The next is Baron Swerin the first of the Electors privy Council in Seniority, but one, who does not enter deep into business loving his ease and having a fortune sufficient to enjoy it.

Mr. Dankleman received formerly great obligations from this Gentlemans father, who first called him to Court and placed him as Preceptor to this Elector, which has proved the foundation of his fortune. However Mr. Dankelman is censured for not having suitable returns of gratitude and perhaps thereby may have provokd Mr. Swerins Resentment and that of his family who by their alliances are very numerous and powerfull. The chief is the Lt.-Gen. Barfuss who takes it ill that he has not been employd in Brabant these two years last past, which he imputes to Mr. Danckelmanns being to partiale to Mr. de Heyden and therefore now persecutes him. Grand Mareschal Lottum is by Marriage related to both Swerin and Barfuss and consequently espouses their interests and passions and besides a private grudge he has against Mr. Danckelman for not having sufferd him to finger so much money for the expense of the Hoff Stadt as he judged necessary. These three and Count Denhoff (who is Nephew to Baron Swerin) keep in knot together and Colbes joyn'd with them.

On the other side the Electrice has always been sensible of the little complaisance which Mr. Dankelman used to shew her and suspected him to have done her no freindly Offices with the Elector. How true these jalousies may have been I cannot determine. But it is certain, the Lady has taken this occasion of falling in whith the other partys of Ministers and has been either very instrumental in destroying Dankelman or at last rejoiced in his ruine. The Electrice has about her a very dangerous Woman, who was formerly maid of Honour now Dame d'Atours, ther name is Buleau. This creature was never well with Mr. Dankelman, who suspected her to have too much influenced the Electrice to be cold in her behaviour to the Elector and therefore has frequently endeavourd to give her a lift from Court. But by the marriage with the Electrices Master of Horse, she has

revived herself there and because her husband was not advanced to the place of Grand-Maitre now possessed by Mr. Doberenski, (who is at present in England with you) she is willing to lay their disappointment at Mr. Dankelmans door and has vowd to revenge it as she does by doing all ill offices she can.

Between these two parties of the Electrice and Mr. Swerin or Colb for I count them but one, Count Dohna has been very buisy to get the Electal Prince, of whom he has the care entirely into his own hands and being uneasy to be contrould any way by Mr. Dankleman, upon whose ruin he hoped to rise. But hitherto there is no appearance of it for Mr. Barfuss has the direction of all affairs, that are military and those of State are referrd to Mr. Fuchs and Smettau (his son in law, who are both very fair and honest) who perhaps were not displeased to have Mr. Dankelman removed, because of his insufferable behaviour especially to the former of these two Gentlemen, whom he used rather as Clerk, than as a fellow Minister. But I believe they aimed no farther then to shake of that Yoke without endeavouring absolutely to destroy Mr. Dankelmann, now he is down and I hope they will be so far compassionate a Disaster which may be their own one day as not to trample on a ruind man, which is almost all the favour. I can exspect of them in this nice Conjuncture, when they consider the cabals they have to struggle with and the danger there is in saying a man that is sinking.

I have thought necessary to premise thus much of the Persons, who act upon the Stage, where I am going, that when I come hereafter to mention them you may not be a stranger to their characters and from this minute may judge what difficultys I am likely to find in a Court where the two Gentlemen whom I mentiond last are the most moderate.

I hear Mr. Barfuss, Mr. Lottum, and Mr. Smettau have at last been at Spandau to examine Mr. Dankleman upon certain heads; what they are, I know not, nor does his son; for certain storys go about, which seem so frivolous, that I shall forbear mentioning of them, till I can do it with more certainty.

I intend to have a discourse or two with young Mr. Dankleman and his uncle, who is here at present as one of the Mediators in the affairs of Holstein and than I shall proceed to Berlin with the best Expedition without any hopes of receiving the orders to take Hanover in my way, now the wind has been so long an a contrary corner, But I still flatter myself the answer to my ceremoniall lettre may reach me before my Audience theat I may not be left to my own judgement.

2.

### (Aus bem Record-office.)

To the Earle of Albemarle.

Berlin 8/18 March 1697/8.

Dans ma premiere audience j'ay crû ne devoir entretenir M. L'Electeur que des asseurances de l'amitié que Sa Majesté luy porte auxquelles sa A. E. a repondu par des protestations tout a fait obligeantes d'affection et de respect. La bienseance ne permettoit pas que j'entrasse si tot dans une matière aussy delicate que est celle de M. Dankelman; aussy Madame sa Femme et les autres amis qu'il y a icy ont été du sentiment que je ferois mieux de differer de en parler jusqu'à ce que le chagrin, que l'Electeur a presentement sur le coeur fût un peu passé ou du moins que j'eusse trouvé quelque moment favorable pour disposer S. A. E. a la clemence par des insinuations legeres et sans faire semblant dans faire une affaire. Et c'est la conduite que je pretends de tenir en traittant cette affaire; jusqu'à present ni S. A. E. ni moy n'en avons pas touché le moindre mot. Mais Madame l'Electrice m'en fit hier au soir l'ouverture apres avoir eu l'honneur de soupper avec elle. Elle commenca par me faire un portrait de Mr. de Dankelman, lequel n'est guere avantageux pour luy. Il n'est pas necessaire Milord que je vous donne ce portrait puisque M. d'Oberzinski (a ce que je vois parcequ'il a ecrit tant a M. l'Elr qu'a Mae Elrice) a eu l'honneur d'entretenir S. M. sur ce chapitre pendant une heure et demie de temps. Il faut convenir, qu'il y a eu beaucoup d'imprudence dans la conduite de M. de Dankelman qui a été ébloui par sa grande fortune et qui a cause du grand credit qu'il avoit aupres de son Maitre ne croyoit pas d'avoir besoin ou de devoir menager personne. Il avoit assurement tort de se charger du fardeau de toutes les affaires auxquels le genie d'un seul homme ne pouvoit pas suffir. C'est donc pour avoir trop d'entrepris qu'il a degouté les autres Ministres qui n'entroient dans les affaires qu'autant qu'il le vouloit

blen permettre et c'est pourquoy on est bien aise de le rendre responsable de toutes les fautes, qui se sont faites pendant les dix-années de son Ministere sans mettre en balance le bien qu'il a pu faire comme cela est assez ordinaire quand on a resolu de perdre un homme.

On a deja interroge sur 31 Articles qui vous auront sans doute été communiquez par Mr. de Dankelman ou par M. d'Oberzinsky, mais je ne vois pas qu'il y en ait un seul qui puisse porter coup, car ou ils sont couchéz dans des termes si generaux qu'ils ne veulent rien dire ou bien ils regardent des Graces, qu'il a acceptées de son Maitre ou des affaires qu'il a conduites selon ses ordres. Il me semble meme que S. A. E. a beaucoup de sujet de s'offenser de ces articles par lesquelles on avoue que le Ministre a été plutot le Maitre que l'Electeur luy meme; mais pour n'entrer pas en discussion si ce Ministre est coupable ou non, je dois vous dire MyLord, qu'on continue a faire des recherches pour tacher de le rendre tel et l'on trouve tous les jours de nouveaux Articles qu'on envoye de temps en temps a Mr. d'Oberzinsky pour faire valoir la cause qu'il aura a soutenir aupres sa Majesté a fin qu'Elle ne s'interesse plus pour une personne qu'on veut faire passer meme pour Criminel d'Etat, mais le point sur lequel tout roule est d'une nature tres delicate, puisque c'est une affaire domestique. On l'accuse d'avoir mis de la froideur entre l'Electeur et l'Electrice qui ont recommence a avoir une complaisance tout a fait extraordinaire l'un pour l'autre et qui dans les caresses, qu'ils se font, conspirent a sacrifier le Ministre qu'ils chargent d'avoir été cause de leur indifference passée par ses mauvais offices. Mme l'Erice m'a fait la grace de me dire deux ou trois fois qu'Elle avoit de la confiance en moi pour avoir connu en quelque occasion la droiture de mes intentions. Ainsi elle m'a promis de m'en decouvrir les mysteres dans les conversations. rois l'honneur d'avoir avec Elle apres et Elle ne doute pas que quand S. M. se sera duement informée, de ce qu'Elle a souffert uniquement par la malice de ce Ministre, Elle ne cesse de s'interesser pour une personne qui le merite si peu. les plaintes de cette Princesse avec tout le respect que je dois me remettant à ce qu'il luy plaira de me dire encore de ce sujet mais peu a peu je me pris la liberté de la piquer de generosité et la clemence, qui sont des vertues encor plus royales, que la justice mais luy representant que si ce malheureux Ministre avoit

tenu une conduite irregulière par inadvertance imprudence où meme malice, il étoit d'une ame veritablement genereuse comme celle de sa A. E. de se contenter de le voir dans un Etat a ne pouvoir plus nuire et de luy avoir fait eprouver par une disgrace si publique la force de son ressentiment, sans le pousser jusqu'à la dernière vengeance contre un Ministre qui avoit eu l'honneur de servir l'état pendant plusieurs années. Mae l'Electrice me repliqua avec sa vivacité ordinaire que les services, qu'il avoit rendu, n'etoient pas tels qu'ils les avoit ventés puisque tout ce que M. l'El<sup>r</sup> avoit fait pour la cause commune et en particulier pour le service de S. M. n'avoit pas tant été par les persuasions de ce Ministre que par le propre mouvement de S. A. E. qui a toujours eu le Coeur devoué pour l'un ou pour l'autre comme cela se verroit par la suite des affaires qui prendroient peut etre un meilleur pli qu'Elles n'avoient fait par le passe du moins, qu'on n'y trouveroit pas tant de difficultés qu'on n'y en avoit rencontré quelque fois et qu'on pretendoit d'avoir surmontées pour faire mieux valoir les bons offices qu'on rendoit. Mais qu'a present on etoit résolu de marcher droit et de faire ce qui est de l'interet commun d'aussy bon volonté du moins et encore de meilleure grace. La plupart de Ministres qui m'ont rendu visite m'ont tenu peu pres le meme langage par ou je vois avec beaucoup de contentement que le changement arrivé à l'egard d'une personne m'en apporte point aux affaires. Je remarque par l'accueil obligeant qu'on fait generalement toutes les personnes de cette cour, que tant Me l'Elrice que tous œux qui ont le moindre pouvoir s'empressent de faire connaitre a S. M. que son interet ne souffre pas le moindre attaque par l'eloignement de M. de Dankelman, mais qu'ils sont tout aussi devoués au service de S. M. et du public qu'il puisse l'avoir été.

J'ay taché plusieurs fois de moderer un peu le ressentiment de M° El<sup>rice</sup> contre ce Ministre, étant une personne de qui le Roy avoit bonne opinion et qu'il avoit honoré de sa confiance; qu'ainsi elle ne trouvoit mauvais que S. M. voulust s'interesser pour luy, afin qu'on luy rendist sa chute plus supportable et comme on l'avoit mis hors d'employ on luy laissait passer en repos le peu de temps qu'il avoit a vivre, ce qui seroit conforme à la clemence de M. l'El<sup>r</sup> et à sa reputation dans le monde aussi bien qu'à la generosité de M<sup>me</sup> l'Electrice. C'est la langage que je suis obligé de tenir, car je vois qu'il m'est impossible d'obtenir

le moindre faveur pour le prisonnier que par le canal de Me l'El<sup>rice</sup>, qui a causé elle meme sa ruine et qui est la seule personne qui luy puisse procurer du soulagement puisque Elle possede l'Esprit de l'El<sup>r</sup>, jusques la il ne fera rien au moins dans cette affaire sans son consentement.

Encore vois je beaucoup de difficultés a y reussir de la maniere que cette Princesse m'en parle. Elle m'assuré souvent, qu'Elle n'etoit pas d'une humeur vindicative, aussy faut-il convenir qu'elle a l'ame genereuse, mais elle connoit, dit-elle, le genie de ce ministre pour etre fin et dangereux qu'ainsi il faut etre bien sur ses gardes avec lui et tenir au moins en lieu de seurité; autrement qu'Elle sera reduite a prendre la Besace: ces sont ses propres termes, si par hazard il venoit rentrer dans le monde. Je repliquay qu'il y avoit un milieu en cela et qu'Elle ne devoit pas avoir le moindre ombrage, comme si l'on vouloit le remettre dans les affaires, a quoy on ne songeait aucunement, mais qu'on avoit seulement l'intention de luy procurer la liberté de se retirer selon le gratieux congé qu'il avoit plus a S. A. E. de luy accorder lorsqu'il se demit de ses charges et qu'on trouveroit facilement des expediences et des asseurances qu'il n'y rentreroit plus, mais qu'il finiroit ses jours dans un endroit éloigne de S. A. E. trouvoy encore Madame l'Electrice armee contre cet expedient, car elle me fit comprendre que la bonne politique ne souffroit pas qu'on mit au large un homme qui se croyoit offensé, encore moins un Ministre qui avoit entierement possedé la confiance de son Maitre et qui savoit le secret de l'Etat duquel par vengeance il pourroit faire un mauvais usage. Je vous donne, Myord le recit de ce discours tout au long afin que vous remarquiez la source de la disgrace du Ministre aussy bien que le peu d'apparence qu'il a d'obtenir quelque chose pour luy. Car parceque je vien de dire il paroit que meme les accusations qu'il y a contre luy ne seroient pas suffisantes pour le faire mourir; les regles de la prudence et de l'interet l'obligeront à le tenir en prison pour le reste de ces jours comme il est arrivé au Ministre favory du Roy de Danemarc.

Après vous avoir parlé du ressentiment de Me l'Erice il faut que je vous dise que ceux des Ministres qui à mon avis persecutent le plus M. de Dankelman sont: 1) Mr le Feld-Marschall Barfuss pour l'avoir empeche de faire les deux dernieres campagnes en Brabant, 2) le Grand Marchal Lottum pour n'avoir

pas voulu permettre qu'il disposait des domestiques et des deniers. de la Cour. 3) Mr de Swerin qui quoique le plus ancien de tous les Ministres a eu fort peu d'entrée dans les affaires, 4) Le Grand Chambellan Kolb qui s'est crû desobligé par le meme endroit que M. de Swerin l'a été, outre un affront, qu'il receut en la personne de sa Femme, à qui on a refusé le rang qu'elle pretendoit d'avoir à la Cour. J'ajouteray le Comte de D'hona Gouverneur du Prince Electorale, lequel croit, n'avoir pas éte traitte de son merite et qui s'est offensé de ce que M. Dankelman a voulu se meler de l'education de son Prince en mettant aupres de luy de personnes, qui n'étoient pas du gout du Comte. Tant de personnes et de si grande consequence s'unissant ensemble nonobstant leur Interets differents d'ailleurs pour ruiner un seul homme, il n'est pas étrange qu'ils aient causé la chute et qu'ils fassent tout leur possible pour empecher qu'il ne s'en releve, aussi en desespere je d'autant plus que je ne vois personne qui ose s'interesser pour luy a cause du peu de soin qu'il a eu de se faire des Amis, pendant qu'il en avoit les moyens. De tous les Ministres Mr. Fuchs et Mr. Smettau me paroissent etre les plus moderés, ce que j'attribue à leur bon naturel, qui ne les portera pourtant pas s'exposer au meme traittement par la haine qu'ils s'attireroient de la cabale s'ils vouloient s'interesser pour le malheureux a quoy aussi ils ne sont pas obligés par aucun bien qu'il leur ait fait.

Voila, MyLord, l'Etat present de la Cour, ou je me trouve, vous voyez bien, que j'ay a travailler contre le terrent. Je travailleray pourtant tant que je pourray pour obéir aux ordres de S. M.

3.

(Aus bem Record-office.)

To the Earle of Albemarle.

Berlin 19/29 March.

MyLord.

Dans la longue lettre que je me donnay l'honneur de vous écrire le 9/19 de ce mois vous auriez veu par le discours qui se passa entre M. l'Electrice de B. et moy le peu d'apparence qu'il avoit qu'elle se laissa flechir en favour de M<sup>r</sup> de Dankelman. Je

l'ay sollicitée deux ou trois fois depuis selon que l'occasion s'est presentée pour cela suivant les avis des parens de ce Ministre, lesquels me conseillerent de travailler aupres d'Elle avant que de m'addresser directement a M. l'Er de peur de l'irriter davantage. Mais comme je remarquois que mes prieres aupres de cette princesse n'etoient d'aucun effect et que meme on avait dessein de poursuivre plus que jamais la famille de M. de Dankelman en se saisissant de tous ces biens, je jugeois qu'il étoit bien necessaire que j'executasse ce qui étoit de ma commission et que j'employasse les bons offices de S. M. auprès de M. l'Er luy même pour rendre la chûte de ce Ministre moins deplorable. Et ce fut le 16/28, que me trouvant a la Cour aupres de S. A. E. je luy dis que j'avois quelque chose de luy proposer de la part de S. M. quand j'aurois une occasion, sur quoi il me mena dans une chambre apart ou il me donna une audience de. 2 heures dans laquelle je luy insinuay les raisons, qui avoient porté S. M. à s'interesser pour Mr D., ce que je fis d'une maniere que ce Prince bien loin de trouver mauvais que S. M. voulust se meler d'une affaire domestique, me dit qu'il regardoit cela comme un marque de confiance de S. M. de ce qu'Elle vouloit bien prendre part a ce qui le regardoit avouant d'avoir lui meme donné lieu a cela par la lettre qu'Il avoit ecrite touchant la gratieuse demission qu'il avoit accorde à M. D.

Je jugeay a propos de franchir ce pas avant que d'entrer en matiere pour ôter a S. A. E. les impressions sinistres, que quelque malintentionnés luy ont donné, comme si par mon envoy icy S. M. avoit pretendu que S. A. E. luy rendu comte de ses actions, de sorte qu'ayant prevenu l'esprit de S. A. E. à cet égard. Je commençais à me servir des arguments les plus convenables pour disposer ce V. à user de generosité envers une personne qui avoit été honorée de sa confiance! J'avoue, My-Lord, qui S. A. E m'ecouta plus favorablement que je ne m'etois imaginé et qu'elle me repondit dabord avec moderation, mais à mesure qu'Elle entroit dans le detail, de ce qu'Elle a sur le coeur contre M. D. Elle s'echauffa tellement que j'ay perdu esperance de pouvoir obtenir grande chose pour luy. Car elle l'accuse d'avoir malversé en tout et 1) de luy avoir conseillé de n'avoir pas tant de complaisance pour l'Electrice son epouse. 2) d'avoir donné au P. E. une education peu conforme a sa naissance, de quoy il est extremement touché. 3) d'avoir taché de luy inspirer de la méfiance contre tous ces autres Ministres pour se rendre Maitre absolu de tout comme s'il eut été sujet seul capable et fidele, 4) d'avoir recommandé aux employs considerables des gens de fort peu de merite et encore tous ses freres aux charges les plus importantes contre les sentiments de feu S. A. E., qui luy conseille en mourant de ne jamais souffrir que 3 frères à la fois dans ses Colléges. 5) d'avoir entierement negligé les affaires de S. A. E. et surtout ses finances qui ont été diminué par millions, a ce qu'il dit depuis que ce Ministre en a eu le maniement en ayant disposé non comme du Thresor Electoral mais comme de son bien propre en faveur de ses creatures et s'etant quelques fois opposé aux largesses, que son Maitre avoit voulu faire; qu'il avoit eu meme si peu de complaisance pour luy que tant de revenus dont il avoit la distribution il n'avoit pas voulu fournir quelques petites sommes tantot pour des pierreries tantot pour des batiments (auxquelles deux choses S. A. E. avoue avoir le plus de penchant mais qu'il avoit voulu pour cela, qu'Elle se servit d'une partie de 30000 Ecus en meme tems que ce Ministre prodigeait des richesses immenses p. exemple pour faire des Ecluses a Halle qui ne sont d'aucune utilité au public, mais que M. D. avoit voulu tourner a son profit, comme encore de ce qu'il s'est fait donner par maniere de gratification la terre de Wettin dans le pays de Halle comme si elle eut été un Tief caduque au lieu qu'il paroit que c'est un des Domaines S. A. E. L'El<sup>r</sup> m'allegua plusieurs autres sujets de plainte qu'il avoit contre M. D. comme p. ex. qu'il avoit fait un mauvais usage de la demission, qu'il luy avoit fait la Grace de luy accorder en ecrivant des lettres circulaires partout et en s'en ventant dans le festin, qu'il donna deux jours après chez luy où il avoit invité les Ministres et Secretairs Etrangers pour faire connoitre a toute l'Europe comme quoy il se glorifioit d'avoir quitte son Maitre plutot que d'en avoir été chassé. Et en effet S. A. E. avoit sujet d'etre offensee d'une conduite si peu respectueuse comme aussi de ce que M. D. au lieu de mettre dans les Archives les papiers qu'il avoit, s'avisa de les bruler pendant deux jours de tems dans la veüe à ce qu'on croy d'empecher des recherches qu'on auroit pu faire contre luy sans considerer que parmi ses papiers il y en avoit plusieurs de grande importance pour le service de S. A. E. comme entre autres l'Original de l'Acte par lequel le Roy luy cede son droit sur Neuf Chatel lequel on croit avoir été brulé dans cette occasion puisqu'on ne seauroit le trouver non obstant la peine qu'on s'est donné pour le chercher.

Apres que M. l'Electeur se fut expliqué de la sorte, je commençay avec beaucoup de soumission a faire l'Apology de M<sup>r</sup> de Dankelmann autant que je le pû faire sur le champ a l'egard de quelques uns des Articles, qu'on avance contre luy; en effect la plus part ne sont pas assez forts pour le faire passer pour criminel d'Etat, mais S. A. E. pour me mieux convaincre s'offrit de me faire instruire plus amplement par M<sup>r</sup> Fuchs et Smettau des choses dont on accuse M<sup>r</sup> de Dankelman, ne doutant pas que S. M. en sera pleinement informée. Elle tombera dans le sentiment ou est S. A. E. que ce Ministre n'a pas été si fidèle qu'il le paroissoit.

Je suppliay M' l'Electeur de m'excuser si je ne souhaitois pas d'avoir des informations plus amples des malversations de Mr de Dankelman au moins, que ce n'étoit pas ma Commission que de representer a S. M. les crimes dont il est chargé, mais plûtot celle de Mr dOberzinsky, qui en auroit sans doute donné connoissance a S. M. que la mienne n'étoit que de tacher de moderer le ressentiment de S. A. E. quand même ce Ministre auroit commis quelques fautes par negligence, imprudence ou malheur, pour veu qu'il n'y eût point eu de malice et d'infidelite dans son fait, et d'assurer S. A. E. qu'Elle donnerait a S. M. une marque de son amitié laquelle luy seroit tres agreable, si S. A. E. vouloit bien deferer aux prieres de S. M. en faveur de Mr de Dankelman en changeant son prison en un arrest moins deshonorable jusques a ce qu'il eut été convaincu de crimes, qui meritassent une position si éclatante, outre que comme il etoit dejà accablé d'années et d'infirmitez, il y avoit de l'apparence que n'etant dans ce endroit, si marécageux comme Beitch, il pourroit n'etre plus en vie quand S. A. E. retournerait de Prusse ou avant S. A. E. luv eut fait son Procez. Mr l'Electeur me repondit, qu'il etoit bien traitté à Beitch, ou il avait deux chateaux et la Ville pour prison et qu'il devoit se contenter de l'intention ou Elle etoit de ne luy pas ôter la vie, et que c'etoit la toute la grace, qu'il pouvoit luy faire a l'intercession de S. M. Après quoy S. A. E. se frappant la Poitrine me protesta avec quelque émotion, que pendant qu'Elle vivroit il ne sortiroit point de là; qu'au reste Elle était bien fachée de ne pouvoir pas accorder ce dont je l'avois priée de la part du Roy a qui Elle etoit entierement

devouée comme Elle étoit resolue de le faire voir par toutes les marques, qu'Elle pourroit luy donner de son attachement; non obstant dit Elle, les bruits, que nos Ennemis communs ont fait courir dans le Monde, comme si la disgrace de ce Ministre avoit été un effect de quelque froideur entre S. M. et moy et m'assurant en même temps, que s'il croyoit d'avoir dans tout son corps une goutte de sang, qui ne fût au service de S. M. il n'est rien qu'il ne fist, pour l'en faire sortir. Je ne manquay pas de remercier S. A. E. de ces expressions tendres et cordiales et pour ne pas passer pour importun je ne voulus pas l'emouvoir davantage au sujet de la liberte de Mr de Dankelmann apres la protestation solemnelle de ne vouloir rien faire à cet égard, me contentant de le solliciter en faveur de Made de Dankelmann et des ses Enfans a fin qu'on ne les depoullât pas entierement des biens qu'il leur avait acquis et qu'on ne leur otât pas la belle Maison, qu'il a dans cette ville comme on a menacé de faire depuis peu (à ce que Made de Dankelmann m'a fait sçavoir) pour dedommager en partie Mr l'Electeur des pertes considerables qu'il pretend d'avoir faites par la mechante Oeconomie de ce Ministre. J'apprehende fort, qu'on n'en vienne aux extremites.

Car S. A. E. me dit d'être absolument obligée de reprendre ce qui est de ses domaines, et j'apprends qu'on a commendé aux Fermiers des autres terres, que Mr de Dankelman a achettées de ne rien payer jusqu'a nouvel ordre. On va meme saisir pour la valeur 6 a 7000 ecus de Cuivre que le Roy de Suede donna dernierement a ce Ministre par maniere de gratification honorable apres qu'il eut couche le Traitté avec Mr de Bielke touchant les limites de Pomeranie. Ce sont là de pauvres vengeances, que l'on attribue aux Conseils violents de Mr Colb et que les autres ministres n'approuvent pas, Mr Fuchs surtout qui a reçu en même temps de la Suede un present semblable qu'il garde encore. pour ce qui est de la Maison de Mr de Dankelman, Mr l'Electeur m'avoue son dessein de la prendre pour y loger les princes Etrangers, qui arrivent a sa cour, ne voulant plus leur donner des appartements dans son château. Vous scaurez My Lord, que cette Maison a été bâtie moitie de l'argent de Mr de Dank- et moitié de ce, qu'il a plû S. A. E. d'y contribuer, ce Prince paroit pourtant se vouloir rendre Maitre de tout sans distinction, ce qu'il peut faire dans son pays sans autre raison que celle de son bon plaisir. Mais comme ce seroit en user avec la derniere vigeur

envers cette pauvre famille, Je remontray a S. A. E. que les Finances d'un Grand-Prince comme luy ne seroient gueres bien retablies par une acquisition semblable et qu'il ne seroit pas de sa generosité d'envelopper la famille de Mr Dankelman dans son malheur, quand même il seroit coupable, que comme S.A.E. paroit resolüe de punir les crimes de ce Ministre par une prison perpetuelle, il est de sa justice de mettre aussy en ballance les services qu'il luy a rendus dans le temps qu'Elle étoit encore Prince Electoral et depuis et de luy laisser le bien qu'il luy avoit une fois donne comme une recompense de dits services. Ce sont là les remontrances auxquelles je travaille presentement tout aupres de Mr l'Electeur que Made l'Electrice comme aussy aupres des Ministres et je croiray obtenir beaucoup, si je puis conserver la Famille de Mr de Dankelmann dans la possession de ce dont Elle jouit encore. On commence à intenter Proces contre un frere de Mr de Dankelman, qui est chancelier de Minden mais on a agi avec moderation à son egard, puisqu'on a luy donné les Articles, sur les quelles on l'accuse et il ne doute pas d'y pouvoir bien repondre. Le Feld-Marechal Barfuss, qui depuis la demission de Mr de Dankelman a eu la direction de Finances, s'en est dechargé d'une bonne partie ne se reservant que ce qui est deja Caisse de guerre. Le reste sera administré par commissaires, qui sont le Grand Chambellan Colb, le Grand Marechall Lottum et deux Conseillers de la Chambre, scavoir Mr Chwalkowsky et Mr Lindholtz.

Le depart des officiers de la cour pour la Prusse le quel etoit fixé a aujourdhuy est remis pour deux jours et on attend les lettres de Dantzig de ce soir avant que d'arreter le jour auquel S. A. E. se mettra en chemin. J'espere de sçavoir par l'ordinaire prochain si Sa Majesté juge a propos que je sois du vojage ou non.

Mr. d'Oberzinsky se loue beaucoup dans les Relations, qu'il fait à Mr l'Electeur et a Made l'Electrice de l'accueil favorable qu'il a plû a sa Majesté de luy faire. Il est veritablement un homme de bien. My Lord je ne sçaurois m'empecher de vous le recommender comme un Ministre qui pourra meriter l'honneur de vos bonnes graces dont je vous demande très humblement la continuation pour moy meme, étant avec tout le respect que je dois.

#### 4.

## (Aus dem Archief Heinsius.) 1)

### Extrait.

Praelimin.: S: C. F. D<sup>t</sup> nehmen den von Danckelman zum geheimesten und vertrauesten Etats-Raet.

- No. 1. derselbe misbraucht der Churfl. gnade.
  - Seine hochmuth gegen andere auch der vornehmste Ministres van Syne C. F. Dt.
  - 3. Er decreditiret bey S. C. F. D<sup>t</sup> die andere Ministres und wil allein volkommen sein.
  - 4. Er hat seine angehörige und gebrüder in dero wichtigsten Charge gebracht; ingleichen
  - dieselbe in der herrlichsten Verschickung als nach Augspurg ingleichen nach Wien und Engelandt gebragt.
  - 6. Wie beiderseits der Churfürstinne und Chur Pr. interesse von ihm tractiret ist.
  - Vielen frembden unqualificirten leuthen hat er in Churfl dienste gegeben.
  - 8. Seinen geits in guther acquisition.
  - Wettin und Limmerbude heide domain Stücke nimmt er an sich.

<sup>1)</sup> Am Rande bes Aftenftudes finden fich bei ben einzelnen Artifeln folgenbe Bemerkungen (von Frau b. Dandelmann):

<sup>4.</sup> Luy et tous ses freres ont été en service à cette Cour du vivant de feu S. A. Ele et leur avancement sous la regence de S. A. Ele d'a present a souvent été malgré luy, croyant que l'interêt de S. A. E. y souffrirait parceque cela luy attireroit et a tous ses freres trop de haine et de jalousie par où ils seroient rendus tous inutiles dans le service de S. A. Ele comme je sçay, qu'il l'a representé en diverse occasions.

<sup>8.</sup> Si on veut examiner cet article au vray, on verra facilement le contraire du moins, qu'il a refusé 50/m écus en biens Ecclesiastiques ou Canonicats que S. A. E. luy faisoit la grace de luy vouloir donner au commencement [de Sa regence, ne marque pas d'avarice outre bien d'autre occasions où il a donne des preuves assez reelles de son desinteressement.

<sup>9.</sup> Wettin et Limmerbude sont des fiefs; le premier il l'a achetté, l'autre S. A. E'e le luy a donné (après qu'il a decliné deux fois je crois) à la proposition ou demande des Ober Rhäte en Preussen.

- No. 10. den Rothenburgeschen hoff hat er van seinen bedienten administriren lassen, soo ausgebracht, das syne C. F. D<sup>t</sup> ihr Principal diese domain hat geschenckt.
  - dass Kohlenbergwerck in Wettin sonst ein regale des Landeshern brenget er auch an sich.
  - 12. den Saals sluysen bau hat er auch mehr in seinen nutzen als vor syne C. F. D<sup>t</sup> nutsen angeleget. Schon voor 100 jahren hat Chur F. Joachim Fried. von Brandenburg und Administrator in Magdebourg diesen sluysen bau angefangen aber inutile hegen lassen.
  - 13. Den pfänner unruhen wird in Hal wegen des von D. ein halb kammer koht cedirt, ingleichen hat der von D. von den Ben seine salskoht abgedrungen.
  - 14. Von Proviandirung der Churfl. Salskasse und den Hallischen, den Schaden so der Churf. und den nutzen so der von D. davon gehabt hat.
  - 15. die Schwiebussche retradition und was S. C. F. Dt darbey verlohren, auch was etwan für interessen dabey für S. C. F. Dt und den von D. und den Seinigen ausbedungen und wie es mit der Oostfrisischen expectants beschaffen.
  - 16. Expectants in Limbourg importirt wenig.
  - 17. In der Mecklenburgsen succession affaire haben anfangs S. C. F. D<sup>t</sup> mit den h<sup>rn</sup> von Schwer. gesetset: ex post facto hat der von D. dem werck contrecarirt, was für Schaden hieraus für S. C. F. D<sup>t</sup> zu befürchten ist.
  - 18. Bergwercke, golt, kupfer, silber und andere Künsteleyen, auch dass Meustätischen werck betreffend, wie kostbahr und untüchtig dieses alles.

Cet un domain, mon mary ne l'a qu'en arende et en paye 1000 ecus par an.

Le papier cy joint donne quelque lumiere sur la nature de cet affaire.

<sup>12.</sup> Ça été debattu et resolu en plein conseil, avant que Son propre intèrêt y aye pu entrer en aucune maniere.

Il est connu avoir été une affaire faite à l'insçu de mon mary du vivant de feu S. A. Ele.

<sup>18.</sup> Mr. de Barfus a donné luy-même dans le panneau approuvant ce qui s'est fait du cuivre.

Pour tout ce qui est des finances je sçay combien de foy il a taché

- No. 19. Von den neuen bernstein fangs in Palmichen in Preussen.
  - 20. Uble Kassen und gelt administration.
  - 21. Unrichtickeyt in abnehmung der rechnungen.
  - 22. Cassens gelder betreffent.
  - Interesse des von D. bey dem Havelbergischen holtzhandel.
  - 24. den Schaden so S. C. F. D1 den Marinen gekommen.
  - 25. Muntwesen oder Schaden davon.
  - 26. In der Clevischen Commission hat man des landes vohrschläge nicht hören wollen, darbey der Churft. Schaden leidet, Dass hauss Ringelberg ist ein Clevisch domain aber nicht angesprochen worden bey der Moylandischen handel.
  - 27. Bey der Lauenburgischen Successions Sache ist der effect der Churf<sup>1</sup> Parol ingleichen dass Churf. interesse verabsäumet worden.
  - 28. Wie unnützlich die grosse subsidien verwendet und wie mit der armée procediret worden.
  - der neue Tractaet mit Beyeren is syne C. F. D<sup>t</sup> unnutsbahr und dem nützlichen Recess mit dem keyser zuwieder.
  - 30. die Tractirung des Churfl. lehnwercks zu Wien und dass solches gar in Stecken gerathen gibt syne C. F. Dt neue ohnkösten und gefahr.
  - 31. Syne C. F. Dt geben den von D. seine dimission mit gewissen genaden welche er missbrauchet. Hernach finden sich ferner viele verbrechen und mehr deswegen jhm seine C. F. Dt arrestiren lassen, ehe sie aber seinetwegen ferner resolviren den selben mit seiner verantwortung hören wollen.

et prié d'en être dechargé. Il l'a demandé solemnellement quand il a du accepter la charge de Pr. Pres. protestant de ce que les finances n'alloient pas bien et qu'il ne pouvait en être responsable. Mais S. A. Ele n'a jamais trouvé à propos de s'en vouloir decharger.

<sup>31.</sup> On luy impose sur cet article que le premier jour de sa dimission il auroit prié des gastes des Ministres Etrangers et s'etoit fort divertis ayant bien bu à la santé de S. A. E'e jusques à s'expirer et se seroit mocqué de la disgrace de son Ser: Maistre. Il est vray que Mr. Ilten et deux ou trois autre personnes sont

5.

(Aus bem Archief Heinsius.)
A Mylord Portland.

Berlin ce  $\frac{29 \text{ mars}}{8 \text{ avril}}$  1698.

Je prens la liberté de renvoyer Votre Excellence a mes longues lettres du 9 et du 19e lesquelles contenoient un recit de la conversation que J'eus avec Made L'Electrice et avec Mr. L'Electeur et des intercessions que J'ay faites a divers fois en faveur de la personne de Mr. de Dankleman mais sans aucun effect. Ses Ennemis étant si puissants et en si grand nombre, qu'il est presque impossible de le tirer d'entre leurs mains ou du moins qu'il faut attendre cela du temps et d'une heureuse conjoncture comme seroit celle d'une entrevue entre sa Majesté et S. A. E. s'il est vray que S. M. soit resolue de passer une partie de l'automne prochaine en Allemagne et qu'il luy plaise de faire la grace au Prisonnier de parler Elle meme en sa faveur a L'Electeur; autrement il est certain, qu'il est renfermé pour le reste de ses jours comme je le marquay dans mes Lettres susdites. Depuis ce temps là J'ay épié les occasions favorables pour émouvoir L'Electeur et L'Electrice a quelque sorte de Compassion du moins pour sa pauvre femme et ses Enfans en les laissant dans la possession de leur Maison, de leurs Meubles et de leurs Terres pour lesquels ils étoient en apprehension. Et c'est pour cela qu'ils me prierent d'interceder pour eux de bonne heure esperant que par là de telles Violences pourroient étre prevenues. Dans cette

venu diner avec nous, mais pas un n'a été prié. Ils ont mangé à notre ordinaire sans faire aucun exces en boir ou manger. Il est vray aussi que mon mary a témoigné de la satisfaction à la vie tranquille, qu'il se promettoit après une si gracieuse demission mais il n'a jamais manqué de témoigner aussi la sensibilité, qu'il avoit en effet fort grande, de ce qu'on luy empechoit de voir son Ser: Maitre quoy qu'on luy assuroit tous jours que ce n'étoit pas par disgrace que S. A. Ele n'aimoit pas de le voir si tôt parceque cela l'eprouveroit trop par un effet de tendresse; il ne laissa pas de remarquer la ruse de ses adversaires en cecy, qui tacherent gagner du tems pour le faire premierement oublier et puis le ruiner dans l'esprit de S. A. Ele ce qui lui a extremement inquieté tousjours quoy qu'il n'a pas cru, qu'ils reussiroient jusques au point, qu'ils l'ont fait.

veue J'eus une Audience privée de L'Electeur le 29e, dans laquelle J'employay toutes les raisons imaginables pour tâcher de tirer de S. A. E. avant sont depart pour la Prusse des assurances, qu'Elle n'en viendroit pas jusqu'a cette vigueur que de confisquer les biens de Mr. de Dankelman avant qu'on luy eust fait son Proces et de reprendre par force ce qu'Elle luy avoit une fois donné comme une marque de sa bonté; que s'il plaisoit à S. A. E. de se laisser fléchir a la priere du Roy et d'user de clemence et de compassion S. M. prendroit cela comme une marque de l'amitié de S. A. E. envers Elle. Je me servis encore d'autres arguments et tels que J'en ay fait mention dans mes precedentes. A cela Mr. L'Electeur repondit plus froidement que Je n'aurois cru, qu'il feroit; qu'il était certainement informé des crimes, qu'avoit commis Dankelman et qu'ainsi il n'attendoit pas la reponse, qu'il pourroit faire par maniere de Justification; que comme par sa malversation le Revenu Electoral avoit été diminué de plusieurs Millions il étoit necessaire qu'une partie de cette perte fust reparée par les biens qui avoient été donnés a Dankelman dans le temps, qu'on croyoit, qu'il avoit servi fidelement et lesquels il etoit juste qu'on luy ôtât a present qu'on connoissait, qu'il avoit agi autrement; qu' Il avoit tout le respect et toute la deference imaginable pour S. M. comme il étoit prest de le montrer en de choses de plus grande importance que celle là et qu'il étoit extremement faché, que S. M. luy eust demandé la seule chose, qu'il ne pouvoit pas luy accorder, adjoutant a la fin ces paroles: Et vous Monsieur vous me ferez grand plaisir si vous ne m'en parlez plus. Un refus si sec et accompagné d'expressions si peu favorables est asseurement ce a quoy Je ne m'étois pas attendu apres la methode que J'avois prise pour insinuer sans offense ce que J'avois ordre de proposer et que Je ne vois plus de moyen de remettre sur le Tapis.

Trouvant donc, qu'il y avoit si peu d'Esperance aupres de L'Electeur Jai tourné toute mon application du côté de Made L'Electrice en faveur d'une Dame, qu'Elle estime et de qui la famille n'a pas merité la disgrace de S. A. E. quand méme le Pere l'auroit meritée: car non obstant que Made L'Electrice puisse étre fort satisfaite de voir Mr. Dankelman luy méme mortifié, Je suis pourtant persuadé qu'Elle est d'une humeur trop genereuse pour souhaitter que tous ceux qui luy appartiennent soient reduits a la misere. Elle m'asseura que ce n'étoit pas là son

intention et Je la priay hier au soir de considerer combien il pourroit être sensible a S. M., d'apprendre que ses bons Offices n'avoient eu aucun effect et comme nôtre Ennemy commun (qui a été ingenieux a semer de faux rapports d'une certain froideur, qu'il y avoit depuis peu entre S. M. et S. A. E.) seroit ravi d'avoir cette raison de fortifièr son opinion, puisqu' autrement il ne seroit pas possible de refuser si peu de chose, qu'une grace en faveur d'un vieux serviteur pour le quel un si bon amy et un si grand Prince vouloit, bien solliciter par les intercessions que J'avois faites en son Nom avec toute sorte de moderation et de respect. Qu'a l'avenir Je prendrois soin de ne plus importuner Mr L'Electeur sur ce sujet desagreable, mais que Je ferois gloire d'en avoir toute l'obligation a Elle, s'il luy plaisoit d'avoir la bonté de faire en sorte que ce Prince de luy même peust me donner quelque reponse consolante avant que de partir pour la Prusse (car Je crains que ce ne soit pendant ce voyage qu'on se saisira de biens de Mr. Dankelmann). Et que dans cette esperance Je voulois differer d'écrire ce dont Je ne pouvois faire relation, qu'avec beaucoup de chagrin Mr Smettau me donne quelque asseurance que ce n'est pas en vain, que Je me suis addressé à Mde l'Electrice et il a eu la bonté de seconder ma priere. Mais afin de ne manquer a rien de ce qui peut contribuer a fléchir cette Princesse, J'ay trouvé ce matin l'occasion de luy remettre en main propre une Lettre tres soumise de la part de la Dame affligée. Si tous ces efforts ensemble ne produisent rien Je ne sçay plus a quel Saint me vouer pour cela.

M<sup>r</sup> L'Electeur etoit resolu de partir demain de grand matin pour la Prusse, mais ayant apris par un Courier que les Digues du Côté de Custrin, s'etoient rompües et le pays d'alentour inondé il a differé son Voyage de 7 ou 8 jours et peut étre davantage.

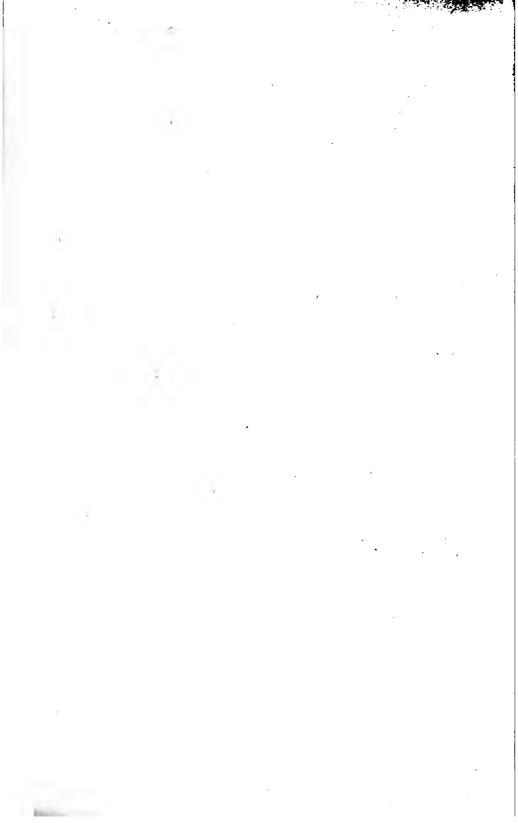

# IV.

Aleber die erste Bearbeitung der Geschichte der schlesischen Kriege von König Friedrich II.

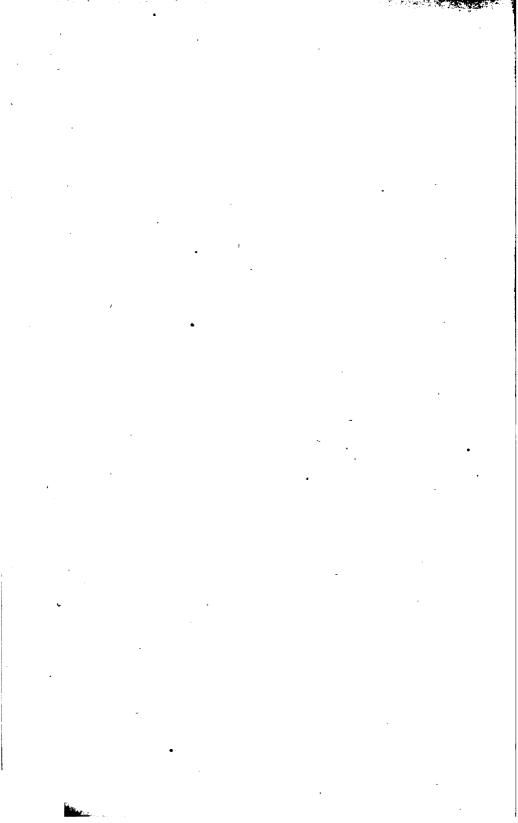

Sehr erceptioneller Natur in ber literarischen Welt ist bie Stellung eines Fürsten, ber bon seinen Arbeiten die eine feinen Freunden, die andere für die Nachwelt bestimmt. Er entbehrt der Wechselwirkung mit dem großen Bublicum, welche das eigentlich Bilbende in einem schriftstellerischen Leben ist. In der Regel bat ein Autor mit bem Widerstand ju ringen, ben die Welt bem Auftreten einer ungewohnten Art und Weise nothwendig entgegensett; im Licht- ber Deffentlichkeit vor Jebermanns Auge bilbet er fich aus. Es ist keinestwegs ber Beifall ber öffentlichen Stimme, ber barüber entscheibet; benn fame es barauf an, so brauchte er sich nur bem berrschenden Geschmack und Sinn anzubequement, mas jedoch seinem inneren Stolze widerspräche, ber vielmehr babin geht, einer angeborenen Gabe ober mit Nothwendigkeit entwickelten Anschauungen Raum zu verschaffen. Aber einen Ginfluß muß es immer haben, daß er gelefen sein, daß er Eingang gewinnen will. Er muß fich mit den Gefühlen und Tendenzen der Zeit in unmittelbaren Bejug feten. Unaufhörlich erfährt er Beiftimmung und Widerspruch, Lob und Tadel. Diese mogen nur selten zum Riele treffen: zuweilen wird das Zufällige gelobt, das Wesentliche, woran man festhalten muß, getabelt; jedoch nicht allezeit ist bies ber Fall; es ist immer von Werth, die Stimmen ber Zeitgenoffen zu vernehmen. Dazu kommt ber Wetteifer der Mitstrebenden: ein fremdes Talent neben sich zu feben, erwedt die Selbsterkenntnig bes eigenen; auch die falsche Rachahmung kann bazu beitragen, daß man sich um so strenger auf bem richtigen Wege halt. Mit jedem neuen Werke sucht man bas frühere zu übertreffen und wenn nicht extensiv boch intensiv eine größere Wirfung zu erreichen.

Aller dieser Anregungen entbehrt ein Autor, der nicht in die literarische Arena eintritt und seine Arbeiten der Nachwelt vorbehält; aber er hat auch große Bortheile. Er kann sich freier von den Meinungen, die den Moment beherrschen, nach seinem inneren Antrieb und Genius entwickeln; man darf vielleicht sagen: er hat noch mehr die Reihe der großen Geister vor Augen, welche ihre Mitwelt überdauert haben; in dieser sucht er sich seine Vorbilder. Namentlich bei historischen Werken, welche die eigene Zeit betreffen, ist es erwünscht und vielleicht nothwendig, der Rücksicht auf die Mitlebenden übershoben zu sein.

In diese Classe von Autoren gehört Friedrich II; seine meisten Arbeiten, namentlich aber die, welche die Historie seiner Zeit bestrafen, sind, wie er beabsichtigte, erst nach seinem Tode erschienen: doch hat er dabei einen Schritt gethan, zu dem sich sonst nur Schriftsteller

von Fach zu entschließen pflegen.

Bei vorrückenden Jahren und weiter gediehenen Studien kommt ein solcher nicht selten in die Nothwendigkeit, ein früheres Werk später noch einmal umzuarbeiten. In wie fern man dabei zu durchgreisenden Beränderungen schreitet, ist es immer ein sehr bedenkliches Unternehmen. Denn jedes mit voller Anstrengung unternommene Werk beruht auf dem Zusammenwirken der Persönlichkeit, wie sie eben ist, mit dem Stoffe. Die weiter entwickelte Persönlichkeit, welche neue Ersahrungen, Kenntnisse, Anschauungen in sich aufgenommen hat, geräth Kicht in die Gesahr, selbst ohne daß dem Stoff viel hinzugefügt würde, ein Werk von anderem Charakter hervorzusbringen.

In diesem Fall war Friedrich II in Bezug auf die Geschichte seiner Zeit, d. h. die Geschichte der beiden ersten schlesischen Kriege.

Er hat sie wie bekannt zweimal geschrieben; zuerst im J. 1746, zum zweiten Mal, allerdings auf der Grundlage der ersten Arbeit, im J. 1775.

Welch ein Abstand in den Lebensjahren: zwischen dem 34sten und 63sten; und fast ein noch größerer in der allgemeinen Lage der Welt. Dazwischen liegt ein welthistorisches Ereigniß, welches zugleich für den Verfasser ein höchst persönliches war, der siebenjährige Krieg, ein siebenjähriger Kampf auf Leben und Tod, fortwährend am Rande des Abgrundes, dessen Anstrengungen und Gefahren und Erfolge den König zwar zum Helden vor Europa gemacht, aber zugleich seine physische Lebenskraft, wie er oft selber klagt, ges brochen hatten.

Die erste Bearbeitung erscheint in der ursprünglichen Handschrift als seconde et troisième partie de l'histoire de Brandebourg; den ersten Theil, der aber erst später vollendet ward, bilden die Mémoires pour servir à l'histoire de Brandebourg; in der Geschichte ist die Arbeit häusig als Memoire bezeichnet. Die Borrede hat einen dynaftisch-patriotischen Charakter. Der König bemerkt, er denke wohl, daß es ihm zukomme, als ein Zeitgenosse und Mithandelnder seinen Nachfolgern von den Umwälzungen Nachricht zu geben, die er in der Welt erlebt und an denen er selbst Theil genommen habe. Er erinnert daran, daß sein Haus in Zukunst die Erwerbung von Schlessen als die Epoche, in der es zur Größe gelangt sei, ansehen werde.

Die zweite Bearbeitung hat den stolzen und allgemeinen Titel: Histoire de mon temps. Sie ist dem Sinn und Ton angenähert, der in der seitdem versaßten Geschichte des siebenjährigen Krieges herrscht. Sine scheindar kleine, aber durchgreisende und für das ganze Colorit der Erzählung maßgebende Beränderung ward dadurch hervorgebracht, daß überall die britte Person an die Stelle der ersten trat, Le roi an die Stelle des je; damit sielen aber jene besondern persönlichen Beziehungen weg. Bei der ersten schwebten mehr die bessern französsischen Memoiren als Muster vor, bei der zweiten die Commentarien Cäsars.

Von der ersten Bearbeitung ist nur die Vorrede in die neue Ausgabe der Werke aufgenommen. Leider mit einem recht seltsamen Fehler. Man liest da, vielleicht würde einmal ein namhafter Gelehrter, etwa ein künftiger Benedictiner im 29sten Jahrhundert die Geschichte der Zeiten Friedrichs schreiben. Warum aber das 29ste, nicht ein noch serneres, oder ein viel näheres? In der That steht im Original sehr beutlich das 19te Jahrhundert, und wir sind selbst bereits die Geslehrten, welche dieser Geschichte ihren Fleiß widmen.

Die beiben Vorreden stellen sich auf den ersten Blick als sehr verschieden heraus. Die ältere trägt den Stempel unmittelbarer und frischer Production, sie ist jugendlich, genial, nicht durchaus correct. Die zweite setzt dem ursprünglichen Gedanken wenig hinzu, sie ist gelehrter, der Inhalt und Ausdruck richtiger, auch wohl energischer. Sie schließt mit einer Lehre, welche jedoch erst die spätere Erfahrung eigentlich an die Hand gab, daß nämlich ein Fürst sich ein System machen und es strenge beobachten müsse; wer sein Versahren am besten berechne, trage über die Andern, die das weniger verstehen, die Oberhand davon. Ueber die erste schwebt noch ein Vorgefühl der dunkeln und unberechendaren Zukunst. Sie entsprechen beide den Jahren, in denen sie entstanden sind.

Schon diese Abweichungen der beiden Borreden lassen es der Mühe werth erscheinen, das Verhältniß der Werke selbst zu untersuchen.

An sich wäre es von Interesse, die Veränderungen wahrzunehmen, welche ein so langer Zeitraum in dem Geiste, der Auffassung und der Ausdrucksweise Friedrichs hervorgebracht hat; beide Bearbeitungen liegen in eigenhändigen Schriftzügen vor: sie sind gleichsam zwei Documente verschiedener Lebensepochen; diese formelle Verschiedenheit wäre bei einem Autor von dieser Bedeutung und Ursprünglichkeit der Erörterung werth.

Wie nun aber bann, wenn sich auch Abweichungen in ber Sache finden? Denn an einem historischen Werk ist es doch hauptsächlich

bie Kenntniß der Thatsachen, was man barin sucht.

Bon Friedrich, der überall eine ächte Wahrheitsliebe zeigt, ist nicht zu erwarten, daß er in der späteren Bearbeitung vieles von dem, was in der ersten vorkommt, zurückzunehmen gefunden haben wird; neue Studien hat er überhaupt nicht dazu gemacht; aber bei einer raschen Umarbeitung in eine veränderte Form könnte auch vieles verloren gegangen sein, was an sich der Erhaltung werth wäre.

Gleich beim ersten Capitel fällt es auf, daß die erste Bearbeitung die Ueberschrift hat: Etat de l'Europe à la mort de Frederic Guillaume; die zweite: Etat de la Prusse à la mort de Frederic Guillaume. Die ersten Zeilen des gedruckten Werkes über den Terristorial-Bestand von Preußen sehlen in der ursprünglichen Bearbeitung; sie lenkt gleich in die Schilberung des Krieges zwischen England und Spanien ein: — für den Eingang doch eine nicht unbedeutende Versänderung; bei der ersten nahm der Verkasser seinen Standpunkt mehr in den allgemeinen Verhältnissen, bei der zweiten mehr in der bessondern Lage von Preußen.

Bei weiterem Lesen stellen sich Zusätze ber neueren Bearbeitung heraus; ziemlich kaustischer Art, wie benn der Satz, daß der Krieg wegen zwei abgeschnittener Ohren ausgebrochen sei 1), in der alten sich nicht sindet, oder auch Weglassungen, z. B. die Bemerkung beim Frieden von Belgrad. Aber zuweilen scheint es auch, als ob der Sinn des gesbruckten Textes durch die Bergleichung der zweiten Bearbeitung mit der ersten erst klar würde, z. B. wenn es von Carl VI heißt: on l'avoit elevé pour obéir et non pour commander, so bekommt er doch noch eine besondere Bedeutung durch die ursprünglichen Worte: on l'avoit eleve pour qu'il obéit a ses ministres et non pas, qu'il leur commande. Diese absolute Gewalt der Minister wird in der

<sup>1)</sup> pour deux oreilles anglaises, que les Espagnols avoient coupé.

ersten Arbeit noch etwas ausführlicher geschildert, als es in der zweiten wiederholt ist.

Man stößt dann weiter auch auf weggefallene Stellen von Werth; z. B. über Prinz Eugen das schöne Wort, er habe das Glück gleichs sam genöthigt ihn zu begünstigen 1).

Diese ersten Bemerkungen erweckten mir nicht allein ben Wunsch, sondern schienen es mir gleichsam zur Pflicht der historischen Forschung

zu machen: in ber Vergleichung weiter fortzuschreiten.

Was von dem Borwort bemerkt wurde, gilt auch von der ersten Bearbeitung des Krieges, darüber ist gleichsam der Horizont der Bezgebenheiten, die sie schildert, ausgebreitet; man fühlt ihr die unmittelbare Erinnerung an, im Einzelnen sinden sich manche Abweichungen. Meine Absicht ist nur einige von den bezeichnendsten hervorzuheben.

Die alte Redaction, die überhaupt hier um vieles ausführlicher ist, bietet eine Darstellung der politischen Berhältnisse von Europa dar, welche später weggefallen oder umgestaltet worden ist, weil sie nicht mehr an der Zeit zu sein schien. Für das Jahr 1746 aber ist sie charakteristisch und treffend.

Das vornehmste Moment lag damals in dem Gegensatz zwisschen Frankreich und England, welcher die Welt seit den Zeiten der englischen Revolution bis zum siebenjährigen Krieg beherrscht, und aus dem dieser selbst hervorgegangen ist. Der König hebt ihn sehr lebendig hervor.

Friedrich bemerkt, Frankreich besitze alles, was die Macht bilbe, in größter Volksommenheit; durch die Anzahl seiner wassenschaften Und eine kluge Verwaltung der Finanzen, den Reichthum seiner Privatleute und den Handel, welcher ihm unermeßliche Hülfsquellen eröffne, sei es allen andern Reichen überlegen; aber es wolke nun auch wie einst der Römische Senat der Schiedsrichter aller anderen Fürsten und Reiche sein. Es ist das ein Gedanke, den er schon früher (im Jahre 1738) in den Considerations sur l'état present du corps politique (Oeuvres VIII) ausgesprochen und der sich ihm durch das, was seitdem vorgegangen, bestätigt hat, namentlich durch den Frieden von Belgrad. Es habe, sagt er, die französische Vermittelung dem Kaiser mit Einem Federstrich ein Königreich und mehrere Provinzen entzogen: Frankreich wolke die Welt durch seine Intriguen regieren; sein vornehmster Plan gehe dahin, die Rheingränze zu ge-

<sup>1)</sup> il obligea pour ainsi dire la fortune de lui être favorable.

winnen, was bei einem Blick auf die Landkarte sehr natürlich scheine: es sehe dazu eine stille Unterwühlung fort; wenn es ihm gelänge, so würde Deutschland seiner Wilktühr verfallen; und das Gleichsgewicht der Mächte vernichtet sein. Man bemerkt, die Tendenzen, die bis in die neueste Zeit vorgewaltet haben.

Dem setzt sich nun vor allen Dingen England, das zuletzt selbst davon betroffen werden würde, entgegen. Die Feindschaft zwischen England und Frankreich entspringt zuerst aus Handelseisersucht, denn England will den Welthandel wie ein Monopol besitzen und andere Mächte von der Concurrenz ausschließen, und dann aus dem beidersseitigen Verlangen, über die Angelegenheiten der Welt zu entscheiden. England findet er schon dadurch im Nachtheil, als es (auf dem Continent) nur durch Miethstruppen eingreifen könne. Es will die andern Staaten durch sein Geld nach seinem Sinne lenken, durch Bestechung beherrschen; während Frankreich geradezu darauf ausgest, ihnen seinen Willen als Gesetz aufzulegen. Beide erfüllen die Welt mit imaginärem Schrecken vor der Uebermacht des andern, um dabei ihren eigenen Ehrgeiz zu verbergen.

In der Gestaltung der Berhältnisse der europäischen Mächte liegt etwas ihrer Natur Inhärirendes, das zuweilen zurücktritt und doch immer wieder in anderer Form hervortaucht. Friedrichs Betrachtungen fassen die damalige Weltlage unter diesem Gesichts-

punkt ins Auge.

Lon Destreich heißt es, es sei schwach durch die schlechte Administration seiner Finanzen; durch Anleihen und starke Auflagen bringe es Destreich dahin, einige Compagnien zu halten, aber in der Mitte des Laufes werde es athemlos.

Einen großen Begriff hat Friedrich von dem Fortschritt der preußischen Macht. In dem dreißigjährigen Kriege sei ihr Gebiet von den Nachbarn beherrscht, um das Jahr 1730 sei Preußen von allen Nachbarn gefürchtet worden: seine Fortschritte sind rasch und sicher: sein Glück gleichmäßig und underänderlich. Es ist stark genug constituirt, um einen Krieg auszuhalten, der nicht zu lang und schwer ist. Seine innere Politik, in Bezug auf Finanzen und Industrie, machen ihm möglich, sich der Conjuncturen zu bedienen, um von der Gelegenheit lebhaft Vortheil zu ziehen. Allein die Lage seiner Provinzen bringt es mit mancherlei Nachbarn in Verdindung, und überhaupt in eine Situation, in der es die Alliancen mit England und

<sup>1)</sup> ses progres sont prompts, sa fortune est egale et invariable.

Frankreich nicht entbehren könnte. Daß Preußen ohne Subsibien zu agiren im Stande ist, unterscheidet es von Mächten zweiter Ordnung, wie Sardinien, Dänemark, Polen, Schweben, die das nicht versmögen und daher eine untergeordnete Rolle spielen mussen.

Rußland erschien damals noch in demselben Licht, wie das Türfische Reich. Beide gehören halb zu Europa, halb zu Usien; sie sind Maschinen, die Frankreich oder England nach den Bedürfnissen des Moments agiren lassen. Frankreich beherrscht die Türken, England bedient sich der Russen. Bis tief nach Asien greift dieser Widerstreit der Politik. Wenn Frankreich die Türken aufruft, um eine Diversion in Ungarn oder in Rußland hervorzubringen, so hat man andererseits die Berser in Bewegung gesetzt, um eine Diversion gegen die Türken zu machen.

Mit einem Worte, die große Rolle in Europa spielen Frankreich und England; wer sich zu vergrößern denkt, wendet sich an Frankreich; wer aber Geld dem Ruhm vorzieht, wird sich an England anschließen.

Es ist einleuchtend, daß diese Ansichten im Jahre 1775 nicht wohl wiederholt werden konnten. Rußland hatte indeß auf das mächtigke in die europäischen Angelegenheiten eingegriffen, und ein eigenthümliches großartiges Interesse entwickelt; im Jahre 1775 stand es mit Breußen selbst im Bunde. Destreich hatte einen langen und gefährlichen Krieg ausgehalten, nachdem Maria Theresia den Finanzen eine festere Ordnung nach dem preußischen Ruster gegeben hatte; die französische Finanzverwaltung ließ sich dagegen nicht mehr rühmen; sie war von einem starken Desizit gedrückt; König Friedrich selbst hatte sich genöthigt gesehen, gegen seinen ursprünglichen Sinn Subsidien zu nehmen. Jene Ausstührung traf nicht mehr mit den spätern Zuständen zusammen. Aber für die Zeit, in welcher sie entstanden ist, hatte sie ihre vollkommene Wahrheit. Die Anschauung jener Jahre leidet dadurch einen Verlust, daß sie wegsallen.

Der allgemeinen Schilberung ber Verhältnisse ber europäischen Staaten fügt Friedrich in der alten Redaction noch gar manche Bemerkung über den inneren Zustand ihrer Regierungen hinzu — namentlich in dem zweiten Theile, der als der dritte der Mémoires de Brandebourg bezeichnet wird — die später weggefallen sind. 3. B. vermißt man da bei dem Tode des Cardinal Fleury den guten Ausspruch: das Verbienst, das nicht mehr da ist, wird bald vergessen, oder noch charakteristischer im Original: "La vertu, qui n'est plus, est dientôt oubliée". Bei den falschen Schritten, welche Chauvelin machte, um

ihm nachzufolgen: "Menschen von lebhaftem, stürmischem Geist begeben Fehler, benen die nicht ausgesetzt sind, welche mehr Phlegma in fich tragen." Dann fommt Friedrich auf die Bufammensetzungen bes neuen Ministeriums, das er ausführlicher und anschaulicher schilbert, als später zu wiederholen nöthig schien. Die Minister, fagt er, führen den Staat, wie vier vorn angespannte Pferde, von denen jedes einen andern Weg nehmen will. Amelot ahmt bas vorsichtige Berfahren und die schmeichlerischen Ausbrude bes Cardinals nach, - allein es gelingt ihm, wie einer Berwachsenen die Nachahmung des Tanges einer Terpsichore. Bei der Bedeutung, welche Maurepas viel fpater in den ersten Berwirrungen, welche die Revolution herbeiführten, gewann, ist es von Interesse, wie ihn ber König damals schildert 1): "Maurepas ift mehr ein Mann ber auten Gesellschaft, als ein großer Rach seinen Entwürfen und Reben foll ber Fortgang Minister. ber französischen Marine Ludwig XV zum Herrn aller Meere machen: aber in ber Ausführung ist er leichtfertig und oberflächlich. Er kam zu jung an seine Stelle."

Die Entzweiungen der französischen Minister veranlaffen eine allgemeine Bemerkung. Der Rönig fieht in ihrem Borwalten die Ausartung der Monarchie in die Lielherrschaft: er findet darin die Ursache, daß Frankreich in den letten Jahren weniger leistete als früher; seitdem nämlich die Staatsverwaltung nicht mehr von einem einzigen Kopf geleitet werbe. Was über die anderen Staaten vorgekommen mar, wird durch einige neue Bemerkungen erweitert. Die friegerischen Tenbenzen König Georgs II von England leitet er zunächst von bem burch fein eigenes Beispiel geweckten eifersuchtigen Ehrgeiz, als Rriegsführer und held zu glanzen, ber, jedoch nicht allein babon, sonbern zugleich von dem besonderen Bortheil, der daraus für ihn ent= fpringe. Denn im Kriege gehorche ihm England und trage gur Bereicherung Sannovers ohne Murren bei. In ber zweiten Bearbeitung erscheinen die Engländer als freie unruhige Nation (I. 241); in der ersten heißt es: sie sei frei, unruhig, nicht zu belehren, aufbrausend2); fie hegte einen alten Sag gegen Frankreich, bamals war fie fanatisch für ben Krieg; sie hatte einen jener Wuthanfälle, welche zuweilen ein

<sup>1)</sup> Maurepas faisait plustôt un homme de bonne compagnie, qu'un grand ministre; dans ses discours, et dans ses projets la marine de la France devait rendre Louis XV le souverain des mers, mais dans l'exécution c'était un homme trop leger et qui, étant parvenu trop jeune à son emploi, ne l'avait fait que superficiellement.

<sup>2)</sup> nation libre, inquiête, indocile, fugueuse.

ganzes Bolk ergreifen, eine Zeit lang dauern, aber dann plötlich und zwar wenn man am wenigsten darauf gefaßt ist, wieder versichwinden. Die Unternehmungen der Engländer bezeichnet er als stürmische Aufwallungen, die keinen innern Zusammenhang haben. So waren sie ihm im Laufe der schlesischen Kriege erschienen, nicht mehr im siebenjährigen. Aber die Menschen schlägt Friedrich übershaupt nicht hoch an; er sagt hier einmal, das menschliche Geschlecht sei nicht so vernünftig als man ihm vorsage. Man sieht ihn immer auf einer gewissen Höhe über das Thun und Treiben der Nationen und der Staaten. Das entspricht seiner skeptischen Gessinnung überhaupt.

In der Erzählung des sogenannten pragmatischen Krieges, auf welche fonst die erste Redaction nicht eben mit größerer Vorliebe eingeht, als die zweite, erscheinen die Generale Carls VII, wie sie Friedrich ansah. Minucci persönlich tapfer', aber vom Kriege versteht er so wenig, daß er sich nicht einmal zurudzuziehen weiß: von demfelben Schlage sind die meisten andern, mit einziger Ausnahme bes Sedenborf. Es ift auffallend, daß von dem zwar energischen, aber in seiner Führung zweideutigen Seckendorf hier einmal etwas Gutes gehört wird. Ein Kenner wie Friedrich versichert, daß sein kluges Berhalten unter den schwierigsten Umständen nicht genug gelobt werben könne. Auch den Generalen Maria Theresias widmet der König eine unparteiische Theilnahme: aber er verdenkt es ihr, daß sie ihren nächsten Freund verachtete und sich nach Lothringen wendete. macht babei eine treffende Bemerkung, Die wohl nur zufällig weggeblieben ift. Die entscheidendsten Momente, fagt er, treten nach einem erfochtenen Siege ein. Da muß ber Beift eines Generals am meisten angespannt sein, um ben errungenen Bortbeil mit großen Erfolgen qu fronen 1).

Ich will hier noch eine andere Bemerkung nachtragen, die Friedrich bei dem Tode des Prinzen Eugen eingeflochten hat. Man erinnert sich aus dem gedruckten Text, daß er dabei über die in den alten Tagen großer Männer bei ihnen eintretende geistige Schwäche klagt. In der ersten Redaction redet er von ihrem Irrsinn und fügt einen charakteristischen Erklärungsversuch hinzu. Das wunderbare

<sup>1)</sup> Les moments les plus décisifs sont ceux, qui suivent une victoire et ce sont ceux, où l'esprit du général doit être le plus tendu, qu'il doit saisir le plus vivement qu'il lui est possible pour n'obmettre rien, dont il peut profiter, afin de couronner ses avantages par les succes les plus brillans.

Feuer, das die Natur solchen Männern gegeben hat, um Heroen aus ihnen zu machen, werde in jüngern Jahren allzu rasch verzehrt oder vielleicht die Nerven des Gehirns seien allzu sehr angespannt, und dadurch unfähig geworden, ihre Functionen zu verrichten. Bon Destreich und seiner Politik überhaupt wird hier gesagt: im Glücke sei erunken von Ueberhebung: aber auch inmitten der größten Widerwärtigkeiten behaupte es seinen Stolz und den Geist der Herrschsucht.

Auf Rußland geht er noch etwas tiefer ein, als es später wieberholt worden ist. Er giebt seinen Nachfolgern den Rath, die Freundschaft dieser Barbaren, so sieht er sie noch an, zu cultiviren, denn
ihren leichten Truppen habe man nichts entgegenzuseten, und sie
würden das Land zu Grunde richten. Ueber Bestucheff hat die
zweite Redaction in der Hauptsache nur wiederholt, was wir in
der ersten sinden; die Beränderung ist mehr stillstischer Art, doch auch
in dieser Hinsicht merkwürdig. "Feind von Frankreich aus Caprice,
aus Interesse für England und von demselben erkauft, ungeschickt in
den Geschäften aus Mangel an Geist, arrogant aus Schwäche, falsch
von Charaster." Die spätere Redaction fügt hinzu: unzuverlässig
selbst für die, welche ihn erkauft hatten; und leitet die Arroganz aus
Untwissender der. Wie hier, so ist die erste Fassung auch sonst nicht
selten brastischer.

Rommen wir auf das Sachliche zurück: fo hat sich der König über bie Berschwörungen Bottas zuerst noch mit größerer Ueberzeugung von ihrer Realität und energischer Berwerfung eines folden Treibens ausgebrückt. Die Entschuldigungen Bottas seien schwach, gegen bie gleichförmigen Aussagen einer Menge in weiter Entfernung von einander arretirter Verschworener. Er knüpft eine allgemeine bistori= iche Bemerfung baran: Berichwörungen gegen frembe Souverane anjuschüren, das führe zu mörderischen Attentaten und zu Bergiftungen; bas seien Sandlungen, vor benen die Menschen Abscheu haben müßten. Ein paar Complotte, wie das von Botta, wurden hinreichen die Welt in das Zeitalter der Katharina von Medici zurudzuwerfen. Ihn schreckten biese Zustände in Rugland und bie aus berselben bervorgehende Unsicherheit des Thrones. Ein Eindruck, dem man eine nicht geringe politische Wirkung zuschreiben barf. Er trug Bebenken, feine Schwester Urike mit bem Großfürsten Peter ju vermählen, mas ihr eine große Stellung gegeben hatte und vielleicht für ihn felbst von Bichtigfeit gewesen mare: Die Bermahlung ber Pringeffin von Berbft, Sophie, ber nachmaligen Raiserin Catharina II, erscheint gang als fein

Werk: das selbst ohne Vorwissen von Bestucheff durchgeführt wurde, obgleich, sagt er, viele indiscrete Frauen das Geheimniß theilten: er legt Werth darauf, daß der Vater der Prinzessin seit seiner Jugend in der Preußischen Armee gedient habe; auch die Tochter sieht er gleichs sam als Preußin an.

Die Bermählung Ulrike's nach Schweben und ber Prinzessin von Zerbst nach Rußland giebt Anlaß zu einer Bemerkung über die Bermählung von Prinzessinnen an fremde Höfe, die in der ersten Redaction allgemeiner gehalten ist, als in der zweiten. Man dürfe nicht glauben, sagt er, daß die Bande des Blutes auf den Geist der Fürsten überwiegenden Ginfluß ausüben; aber bedenken, daß Prinzessinnen, die mit guten Gefühlen erzogen seien, ihrem Baterslande niemals schlechte Dienste leisten, während Fremde, die ebensfalls ihrer Nation folgen, in derselben Stelle sehr gefährlich werden können.

Das Innere noch eines anderen Sofes beschäftigte ben König; es ist der fächfische, in dessen Entschlußfassung er einmal selbst eingriff. Es war im J. 1744, als er benfelben zur Theilnahme an feiner Unternehmung gegen Mähren fortzureißen suchte. Was in ber gebruckten Rebaction von der Sendung einer intriguanten alten Dame von Seiten Destreichs, burch welche Brühl in Furcht gesett wird, bag frühere fehr anstößige Entwürfe von ihm an ben Tag kommen möchten, gesagt ist, fehlt in der ersten, und man fann annehmen, daß der König, als er zum ersten Mal schrieb, noch nichts bavon wußte, geschweige benn im Augenblicke der Unterhandlung selbst. Seine erste Erzählung über die Ereignisse ist bor allen Dingen naiver als die zweite: wie wenn er bei der Abrufung in die Oper vom König von Bolen bemerkt: "Die Stimme ber Faustine zog ihn mehr an als meine Charlatane= rie." Gine eingehende Darstellung widmet Friedrich bem Beichtvater Guarini, den er erft bes Morgens fah. "Diefer Staliener", fagt er, "verbirgt unter scheinbarer Demuth einen maglofen Ehrgeis, welcher Rirchliches und Weltliches umfaßt. Als Gunftling bes Königs trachtet er nach einer minifteriellen Autorität, als Apostel in Sachsen fordert er den hut eines Cardinals. Guarini begab sich zum König, um ihn in seinem Entschluß zu bestärken; ich schickte mich an die Scrupel des Grafen von Brühl durch tüchtige Argumente zu heben; er machte die Einwendungen eines Thoren, welche leicht zu heben Aber ber Graf von Sachsen, welcher nach dem herzogthum Curland strebte, und ber auf bem Gesichte feines Bruders, bes Ronigs, gelesen hatte, wie schwer es bemselben wurde, mir seine Truppen

zu geben, war mein größter Widersacher. Doch ich behielt bie Oberhand."

Die Darstellung Friedrichs wird hier ganz memoirenartig; in der spätern Redaction ist sie schärfer, aber weniger anschaulich; Guarini ist zugleich Günstling, Minister, Spasmacher, Beichtvater; einmal sindet er Brühl voll bösen Willens, den Grafen von Sachsen Ausstlüchte suchend. Diese Männer hatten im Laufe der Jahre für den Autor vollends ihr Interesse verloren.

Das scheint ihm selbst mit Boltaire begegnet zu sein.

Es ift fein Zweifel, daß Boltaire bei feiner Ankunft in Berlin September 1743 zugleich diplomatische Zwede hatte. Er ftand bamals gut mit dem frangosischen Sofe und hatte von dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten wenn gleich fein Beglaubigungsschreiben boch Aufträge, die er unter ber Sand ausführen follte. In ber zweiten Redaction drückt fich der König so darüber aus, als wäre es eine Einbildung ohne alle Realität gewesen, anders in der ersten. "Dieses Jahrhundert", sagt er, "ist recht geeignet für die absonberlichsten Erscheinungen. Ich erhielt von Frankreich einen Botschafter, Poeten und Schöngeist, es war Voltaire; einer ber ausge= zeichnetsten Geister in Europa, von der glänzenosten Einbildungsfraft, die es vielleicht jemals gegeben hat, aber zugleich ber Mann, ber am wenigsten für die Politik geschaffen war. Gewiß hatte er kein Creditiv, aber ich kann doch versichern, daß er sich nicht ohne allen Grund für einen Gefandten ausgegeben hatte. Seine Unterhandlung war eine Plaisanterie und mehr wurde nicht daraus 1)." Die frühere Redaction ist wahrer, anmuthiger, die spätere trockener, schneidender; jene athmet Freundschaft, diese Abneigung.

Fügen wir an dieser Stelle hinzu, daß der König in seiner ersten Ausarbeitung auch ber Erneuerung der Akademie der Wissenschaften

1) Rédaction von 1775: Comme il avait quelques protecteurs à Versailles il crut, que cela suffisait pour le donner les airs de negociateur. Son imagination brillante s'elançait sans rétenue dans le vaste champ de la politique. Il n'avait point de lettre de créance et sa mission devint une simple plaisanterie.

Redaction von 1746: Je reçus un ambassadeur, poete et bel esprit de la part de la France, c'était Voltaire, un des plus beaux genies de l'Europe. L'imagination la plus brillante, qu'il y ait peut être jamais eu, mais l'homme le moins né pour la politique, en même temps, il n'avait point de creditif, c'est-ce qu'il y a de sur, mais aussi peux je assurer, qu'il ne s'etait pas débité ambassadeur sans fondement, sa negociation fut une plaisanterie et cela en resta la.

gebenkt. Beim Ende bes Jahres 1743 bemerkt Friedrich, wie er im Lauf besselben die Befestigungen von sechs verschiedenen festen Plätzen gefördert, Elbe und Oder durch einen Canal verbunden, die Seidensfahriken in Gang gesetzt, was er sonst für Schifffahrt und Industrie gethan habe. Dann heißt es weiter: Die Akademie der Wissenschaften erneuerte sich, der berühmte Geometer Euler kam, um mir als Zierbe zu dienen, die Namen Lieberkühn und Marggraf hatten und schon für Chemie und Optik Ruf verschafft. Dann vollbrachte der tief gelehrte Maupertuis das Werk, die Wissenschaften in diesem Lande herzustellen und die Akademie emporzubringen, welche seit ihrem Ursprung nur ein mattes Leben gefristet hatte. Sie braucht einen Mann von dem Kang von Maupertuis, um ihre Erneuerung mit Ruhm und Glanz zu umgeben 1).

Für die allgemeinen Verhältnisse von Europa und selbst für die Anschauung einiger Begebenheiten ist die erste Redaction von selbständigem Werth, und ich denke Niemand wird daran zweifeln, daß sie der Vergessenheit entrissen auszugsweise oder ganz dem Publicum mitgetheilt werden sollte. Auch für die Ereignisse des Krieges und der Politik ist sie von vielem Werth. Ueberall sinzben sich kleine Umstände vermerkt, welche das Bild vervollständigen, die Motive der Entschlüsse, die Ursachen und Erfolge klarer herausstellen.

Es ist bekannt, von welcher Bebeutung die Zusammenkunft Friedrichs mit dem östreichischen General Neipperg in Oberschnellendorf, und die daselhst unter Vermittelung des englischen Gesandten Lord Hindsord getroffene Uebereinkunft ist. Bei dem Berichte davon zeigen sich merkwürdige Abweichungen der beiden Redactionen. In der ersten erscheint die Politik der Engländer noch kleinlauter als in der zweiten, wo von ihrer Bestürchtung für Hannover nur im allgemeinen die Rede ist. Hindsord, heißt es, der im Ansang seiner Gesandtschaft gedroht hatte, ersuchte mich damals auf das Demüthigste um meinen

<sup>1)</sup> L'academie des sciences de Berlin se renouvella; le fameux géometre Eilers vint pour y servir d'ornement, les noms de Liberkühn et de Marcraf avaient déja donné de la renommée à notre optique et à notre chemie, depuis le profond et savant Maupertuis acheva de restaurer les sciences dans ce pays et à rélever cette academie, qui avait été languissante depuis sa premiere origine, il lui fallait un homme de l'ordre de Maupertuis pour rendre un renouvellement illustre et brillant.

Schut für Hannover: er erhielt die Versicherung, daß ich unfähig sei mich zu rächen. So tritt es auch noch unumwundener hervor, daß der König von Anfang an voraussah, von östreichischer Seite würde man das Geheimniß nicht halten. Ich hatte Grund, sagt Friedrich, dem Hofe zu Wien, dessen Art und Weise mir bekannt war, zu mißetrauen; ich glaubte klug zu handeln, indem ich von den Destreichern unverletzliche Geheimhaltung dessen, was wir mit einander verabreden würden, forderte. Ich sah woraus, daß sie das nicht beobachten, sondern das Gerücht von dieser Convention allenthalben verbreiten würden, um Mißtrauen unter den Verdündeten zu säen, wodurch ich dann meinerseits das Recht erhielte, diese mündliche Verabredung zu brechen. Hindsord führte bei der Jusammenkunft das Protokoll nicht blos, wie es in der zweiten Redaction heißt, im Namen seines Herrn (au nom de son maitre), sondern was doch noch mehr bes beuten wird: sous la garantie de son maitre.

Hiten wir uns jedoch auf einzelne Worte zu großen Werth zu legen. Die wesentlichste Abweichung der ersten Redaction besteht darin, wie der König sich über Neipperg ausdrückt. "Ich betrachte Neipperg mit anderen Augen in Oberschnellendorf, als in Berlin. Ich war voll Hochachtung über seinen schönen Marsch bei seinem Einrücken in Schlesien. Ich erfuhr von ihm mancherlei besondere Umstände, die ich in diesen Memoiren erwähnt habe." Nach dieser Conversation, heißt es weiter, trennten wir uns. In der zweiten Redaction ist dieser Beweis einer bei aller Feindseligkeit freundzlichen Gesinnung weggefallen. Statt derselben wird an die Fatalität erinnert, durch welche Neipperg gleichsam bestimmt gewesen sei, die nachtheiligsten Verträge für seinen Fürsten zu schließen.

Die entscheibende Einwirkung ber Abkunft auf die Rettung von Destreich tritt weber in der einen noch in der anderen in ihr volles Licht; denn wie sollte der, welcher etwas thut, auch zugleich dessen ganze Tragweite ermessen? Alles ist hier subjectiv; in den engslischen Depeschen wird der objective Werth hervorgehoben. Friedrich

erscheint als Achilles, deffen Lanze verwundet und heilt.

In Bezug auf die Kriegführung sind noch Urtheile über die Generale bemerkenswerth, die in der ersten Redaction stärker heraustreten als in der zweiten; z. B. über Schwerin: er sei zu allen raschen Unternehmungen geeignet, aber es sehle ihm an Geduld, um Entwürse auszuführen, welche Ruhe und Nachdenken erfordern: der Tadel, der hierin liegt, ist später vielleicht aus Pietät gegen den Gefallenen weggelassen worden, während sonst, wie wir schon bemerkten,

die Urtheile in der zweiten Redaction viel schärfer und schneibender sind als in der ersten 1).

Auch das eigene Betragen unterwirft Friedrich einer scharfen Kritik. Ich kann jedoch hier auf die Einzelnheiten nicht eingehen: ich würde sonst die Geschichte des Krieges wieder erzählen, muffen. Dagegen sei es mir erlaubt, noch auf eine andere Ausarbeitung Friedrichs aus dieser Zeit aufmerksam zu machen.

Unmittelbar nach seiner Rücksehr aus dem unglücklichen Feldzug von 1744 versaßte der König einen Bericht über denselben, den er unter dem Titel: "Rélation de ma Campagne" an seinen damaligen Berbündeten, König Ludwig XV von Frankreich schiekte. Am 14. December war er zurückgekommen, am 18. ließ er sie dem französischen Gesandten zustellen. In den französischen Archiven sindet sie sich unter dem Titel: "Rélation de la Campagne du Roi de Prusse en Bohème 18 Decembre 1744 à Berlin": auch in den hiesigen hat man sie ausbewahrt. Als eine bloße Borarbeit zu den Memoiren dürste man sie nicht ansehen, da sie an einen fremden Hof gesendet wurde, um das ersahrene Mißgeschick zu erklären.

Aber sie diente als solche: offenbar lieat sie bei ber ersten Redaction vom Jahre 1746 zu Grunde, sowie diese wieder bei der Abfassung von 1775. Es ist nicht unnut, bas schriftstellerische Berhältnig ber brei Darstellungen an einem Beispiel zu erläutern. Friedrich hat in ber Relation von dem Lärm gesprochen, den die fachfische Regierung über feinen von Raifer Karl VII gebilligten Durchmarsch gleichwohl erhoben habe, er fagt bann: pendant que tous ces mouvements se passaient à Dresde et encore plus à Varsovie je m'avancais a grands pas. In ber Redaction von 1746 ist ber Blid über Dresben und Warschau hinaus gerichtet, es heißt barin: tandis que Dresde et Varsovie était agité des plus violents mouvements, que Londre murmurait et l'on commencait à craindre a Vienne. Aber bei ber aweiten Redaction genügte ihm dies noch nicht, er gab dem Ausbruck präcisere Form: Pendant qu'on murmurait a Dresde, qu'on était furieux a Varsovie qu'a Londres on se voyait prevenu, et que la crainte se repandait a Vienne le Roi marcha droit sur Pirna. Wir haben ba einen Blick in die Werkstatt des Autors. Jedoch nicht eigentlich barauf kömmt es uns an, sondern auf die materiellen Abweichungen,

<sup>1)</sup> Ce marchal est plein de feu, capable de toutes les entreprises courtes et vives, mais il n'a point de patience pour exécuter des projets qui demandent du phlegme et de la reflection.

die Nachrichten, welche der Relation einen selbständigen Werth verleihen.

Von vorn herein erscheint die erste Berührung mit Dresden beseutender und die Vorsichtsmaßregeln der Sachsen gerechtfertigter. Es ist nicht blos von Fahrzeugen, welche Lebensmittel herbrisühren, die Rede, drei Bataillone und ein ansehnlicher Geschütztrain passiren die Stadt. "Trois dataillons de mes troupes, six pièces de datterie et 20 mortiers passaient malgré ces grands préparatifs sur L'elbe au beau milieu de la ville, tandis que l'armée cotoyait cette capitale de deux cotés."

Noch bemerkenswerther ist, daß sich in der Relation die Gefammtlage ber preußischen Armee im feindlichen Böhmen beutlicher In der Histoire de mon tems wird der Mangel an Lebensmitteln und an Kundschaftern vermischt und bavon abgeleitet, daß bas Bolk dumm und abergläubisch ben Befehlen bes Hofes und ben Anweisungen ber Priefter unbedingt Folge geleiftet habe. In der Relation tritt das mehr auseinander. Man wird erstaunen, heißt es ba, bag wir von den Gefangenen, die alle Tage gemacht wurden, feine guten Nachrichten einziehen fonnten; aber man muß wiffen, daß die östreichischen Kriegsgefangenen Sufaren ober Panduren sind, vielleicht sechs Wochen von der Armee entfernt, die selbst nichts wiffen. Die Runbschafter aus dem Lande bieten keine größere Sulfsquelle bar; man finbet entweder keine oder fie erzählen Kalichheiten. Das platte Land und das Bolf ift abergläubisch und ber Regierung ergeben; fie versteden ihr Getreibe und alles mas fie haben vor den Armeen, sie bringen keine Lebensmittel in das Lager: Beamte und Briefter find noch schlimmer, fie bienen ben Destreichern als Rundschafter. Dhne Mühe erfahren sie, was in einer Armee vorgeht, beren Keldlager ihre Dorfschaften berührt. Sie geben bem Feinde unverzügliche Nachricht von jeder kleinen Bewegung, die man vornimmt, von jedem Detachement, das man ausschickt, so bag ein solches wenigstens 10,000 Mann ftark sein muß, wenn es nicht einem schimpflichen Nachtheil ausgesetz sein soll. Ueber die Mängel. die bei dem Nachführen der Proviantwagen entstanden und die Friedrich in der Relation wie in der Geschichte dem General Posodowski schuld giebt, läßt er sich bort noch ausführlicher vernehmen. Er habe die Wagen auf dem Wege der Obhut der Landleute anvertraut, die aber weit davon entfernt bamit nachzukommen, die Rasten zerschlugen, Die Pferde und bas Mehl stablen, Die gurudgelassenen Dienstboten bavonjagten. Man fieht mehr als je bie Mängel bes alten Spftems;

schon Friedrich griff zu einem Requisitionsspstem, das er nur nicht burchzuführen vermochte.

Tritt nun die allgemeine Lage klarer hervor, so fällt auch hie und da auf einzelne Kriegsvorfälle ein neues Licht, z. B. bei dem Anfang der rückgängigen Bewegung, zu der sich der König genöthigt sah. In der Histoire ist nur von zwei Möglichkeiten die Rede; entweder nach Neuhaus oder nach Budweis zu marschiren, über welche Schwerin und Prinz Leopold verschiedener Meinung waren: in der Relation erscheint noch eine dritte: nous pouvions passer la Muldau a Tein pour marcher au prince Charles qui l'a nous disait camper a Pisek. Dieser Gedanke, der ohne Zweisel der des Königs war, wurde beseitigt. Man schlug jenseit der Moldau ein Lager zu Wodnian auf: wozu den König noch besonders die Meldung eines Kundschafters, der Prinz rücke in Colonnen auf Budweis vor, veranlaßte.

Allein diese Nachricht erwies sich falsch. Prinz Carl hatte eine Stellung viel höher der Moldau genommen, in der Absicht, seine leichten Truppen dem König in den Rücken zu schieden. Das Manöver, das der König machte, gehörte aber zu seinem Plan, den wir aus seinem Bericht kennen lernen. Der König erkennt in der Relation an, daß sein Manöver ein falsches gewesen sei, daß er sich mit Unrecht drei Tage in jenem Lager aufgehalten habe. Er drückt sich darüber bei weitem deutlicher in der Relation aus, als in den Memoiren, in denen die Erinnerung an die Differenz zwischen Leospold und Schwerin seine Darstellung beherrscht.

Ber die Geschichte dieses Krieges kennt, wird wissen, wie viel auf den Bersuch Friedrichs, den Feind auf der Höhe bei Marschowitz anzugreisen, ankam. In der Histoire ist die Schwierigkeit eines solchen Unternehmens mehr angedeutet als ausgeführt. Man hat sich fast gewundert, warum Friedrich vor dem schlammigen Bach zurückwich. Ich habe schon anderswo bemerkt, daß die Darstellung der Schwierigkeit in der Relation einleuchtender ist: wenn man sie liest, kann man nicht anders, als dem König beistimmen, der es für eine verdammungswürdige Berwegenheit erklärt, wenn er hier hätte angreisen wollen. So verhält es sich auch mit der Begegnung beider Heere bei Kaurzim (3. November). Friedrich hat aus der Relation einige bezeichnende Ausdrücke herübergenommen: aber jene ist, wenn ich nicht irre, verständlicher ausgebildet.

Das alles aber will nicht sagen, daß die Relation etwa besser sei, als die spätere historische Darstellung. Diese hat besons ders in der Auffassung der feindlichen Bläne ihre eigenen Borzüge:

sie fügt vieles Neue hinzu: ich sage nur, daß auch der ersten eine gewisse selbständige Bedeutung zukommt, daß sie zur Beurtheilung der Kriegsereignisse, über die wir hier nur spärlich unterrichtet sind, dem Bekanntgewordenen Manches hinzufügt, was bekannt zu werden verdient.

Die erste Rebaction steht ber Relation nicht eben viel näher als die zweite: aber sie hat boch auch ihrerseits wieder einiges Eigene; — unter anderm die Entschuldigung des Königs, daß er so ein umständliches Detail über die militärischen Operationen, die er selbst geführt habe, beibringe; man müsse sie analhsiren, um ihre Berbindung begreislich zu machen und überdies: "ces saits interessent immédiatement la nation prussienne.

Der König hatte in den Laufgräben von Prag eine große Lebensgefahr bestanden. Es ist charakteristisch, daß er in keiner von diesen drei Darstellungen der Sache gedenkt.

Ich könnte nun noch einmal auf die erste Redaction zurücksommen und sie in Bezug auf den militärischen Inhalt oder die stilisstische Form mit der spätern vergleichen. Es giebt Darstellungen in derselben, die zu beiden Gelegenheit geben, z. B. eine Schilderung der Schlacht bei Hohenfriedberg, welche glücklich geworfen ist und einige Abweichungen oder weitere Ausführungen darbietet, indem unter andern die berühmte Handlung des Generals Gester noch mit einigen neuen Zügen erscheint. Doch könnten nur die Mittheilungen des Textes selbst in vollem Umfang dem Bedürsniß der Studien genügen.

Es ist wahr. Friedrich bat die erste Redaction seiner Geschichte als die Arbeit eines jungen Menschen, der von der Schreibsucht des Jahrhunderts ergriffen gewesen sei, bezeichnet; — allein er hat doch biese Arbeit felbst allenthalben zu Grunde gelegt; bas Beste, mas bie spätere Redaction enthält, findet sich schon in der frühern. Und die Literatur ist es nicht, aber das Alter, welches den Borzug hat: man liebt Jugendlichkeit und Frische, selbst wenn sie mit einigen Mängeln verbunden ist. Bei der zweiten Redaction steht allenthalben ber bibattisch-militärische Zweck im Vordergrund; es ist der alte Meister bes Krieges, welcher spricht. Die erste hat viel von bistorischer Absicht, sie ist stärker und fluffiger. Wenn Friedrich Manches, mas er querft in unmittelbarer Erinnerung niederschrieb, späterhin weggelaffen bat, fo rührt das nicht daber, weil er es für unrichtig gehalten hätte, sondern weil es zu dem Ton nicht paßte, den er fpaterbin anschlug. abweichenden Urtheilen und Angaben ift es immer ein bemerkens: werthes Factum, daß er die Sache in der frühern Zeit so ansah,

wie er sie schilberte. Schon die Relation, noch mehr die erste Redaction sind wichtige Documente wie für die Kenntniß dieses Krieges und seiner Ereignisse, so auch für die Entwicklung des großen Mannes, von dem sie herrühren. Sie tragen allenthalben, in dem worin sie übereinstimmen, sowie in dem, was eine jede Besonderes hat, das Gepräge seines Genius.

Wenn es einmal zu Supplementen der akademischen Ausgabe der Werke kommen wird, so zweisle ich nicht, daß darin diese Arsbeiten eine Stelle finden werden.

Hier genüge die Mittheilung bes erften Abschnittes ber Redaction von 1746.

## Seconde Partie de l'histoire de Brandebourg.

## Chapitre 1.

État de L'Europe à la Mort de Frederic Guillaume. Caracteres des Princes et de leurs Ministres et des Generaux, avec l'Idée des forces des resourses et de Revenûs des puisances principalles.

A La Mort de Frederic Guillaume, Roy de Prusse toute L'Europe etait en paix Si j'en exsepte L'Angleterre et L'Espagne qui Sè fesoient La Guerre au Nouveau Monde et depensoient des Centenes de Millons pour un objet de comerse peu considerable. L'Empereur Charles 6 venoit de faire Sa paix avec Le Turc Par la Mediation de Vileneuve Ministre de France, Charles 6 cedoit à L'Empire Otoman, Le Royaume de Servie; une partie de La Valachie et L'Importante Ville de Belgrade c'etoit achetér une trève bien Cher. Les Dernieres années du Règne de ce prince avoient eté Si Malheureuses qu'il s'etoit vû depouillér par Les Espagnols Les Français et Le Roy de Sardagne du Royaume de Naples, de la Sicille et d'une partie du Milanéz; Il avoit Sedé à La France par la paix de 1737 La Duché de Loraine que La Maison ducale de Son gendre avoit posedée d'un tems Imemorial: par Ce traité L'Empereur donoit des provinces et La France de Vaines Garanties, Car la France prometoit sous toute sorte de restrictions et d'exseptions de tenir La main à L'exsecution de cette Loix domestique faite par L'Empereur et si Connue en Europe sous le nom de La Pragmatique Sanction. Loix pour la quelle La Succesion Imperialle etoit devolûe sans partage quelconque à L'ainée des Archiduchesses au defaut des heritiérs males de Charles 6. La France etandoit cette Garantie sur la Duchée

de Toscane à Son Nouveau poseseur le duc de Loraine, qui L'avoit rescu en equivalent de Son patrimoine.

On a Lieu d'etre surpris en Voyant La fin du regne de Charles 6 si diferente de Son Comansement et tans d'Infortunes succeder à tans de Prosperitéz, cependant en exsaminant les Causes de la Decadence de la Maison d'Autriche, on trouve le principe de Ses Malheurs dans la perte d'un Grand homme et dans L'Incapasité de Ceux qui dans Sa Caducité et apres Sa mort se sont partagez Les depouilles de Son Pouvoir. Charles 6 avoit rescu de la Nature toute ces Sortes de Qualitez qui font Le bon Citoyein mais il n'en avoit aucune de celles qui font Les Grands hommes; it etoit né Génereaux, Doué de bon sens sans penetration, il avoit de L'aplication mais poin de Genie posedant bien Le Droit Germanique, parlant bien toute Les Langues et passent meme pour Se Servir avec Choix des bonnes exspresions de La Latinité; bon pere, bon Mary, mais Superstisieux et bigot Comme tout les princes de La Maison d'Autriche. On L'avoit elevé pour qu'il obeit à Ses Ministres et non pas qu'il leur Comandat; Ses Ministres L'occupoient à jugér les procéz du Conseil Aulique et à S'aservir à la pointilleuse observence de L'Etiquete dé la Maison de bourgogne, et tandis que leur Maitre portoit le joue de cette Genne penible ils etoient Libres dans Leurs Departemens de reglér les finances La Militaire et La Politique en Souvraints Despotiques. La fortune de Charles 6 avoit amené à Son Servisse Eugene de Savoye, prince dont Les Qualitéz brillantes Surpasoient L'avantage que Lui donoit Son Illustre Naisance.

Eugene avoit eté abé, Louis 14 Lui refusa un benefice, le jeune prince demanda une Compagnie de Dragon qu'il ne peut obtenir non plus, et voyant en France toute les portes de la fortune fermées pour Lui, il quita Madame de Soison sa Mere, îl renonsa à la France et ofrit Ses Servisses à L'empereur qui le fit Colonel et Lui donna un Regiment; il Se fit connoître à force de merite, il oblija pour ainsidire la fortune de Lui etre favorable, Ses Servisses Signaléz et Sa Grande Capasité et la Superiorité de Gennie Surtout L'Eleverent bientot aux premiers Grades Militaires, il devint Chef de L'Armée president du Conseil de Guerre, et enfin Le premier Ministre de L'Empereur Charles 6.

Eugene Etoit non Seulemens Maitre de L'Armée, il dirijoit encore en partie les finances, il gouvernoit les pais hereditaires et L'Empire et pour Le Dire en un mot Eugene etoit Empereur.

Starenberg dans le departement des finances et Sintzendor pour les Affaires etrangeres travailloient sous Lui.

Tant que L'Esprit de ce Grandhomme fut en sa Vigeur La Maison d'Autriche gagna les batailles et Ses Negotiations prospererent, mais le declein de Sa vie ne resambla point à Son Aurore. Les Infirmitéz de L'Age afaiblirent son esprit et cete Tete qui avoit si longtems pensée pour le Bonheur de la Maison d'Autriche se trouva à la fin dans un epuisement affreux, quelle humiliation pour la Vanité de L'Esprit humain de Voir Les plus grands hommes un prince de Condé, un Eugene un Malbouroug tombér à la fin de Leur vie dans une espesse de Demance, Le feux prodigieux que La Nature leurs avoient donnez Pour en faire des Heros dans leur Jeunesse Les Consuma peutetre trop vite, peutetre que Les resorts du Cervau à force d'etre tendûs perdent Leur ton et la faculté de faire Librement Les fonctions au quelles ils sont Destinés.

Lorsque L'esprit du prince Eugene Comansa à Baissér, les Ministres Subalternnes intriguerent et Cabalerent pour gagner La Confience de Leur Maitre, ce fut à quoi Le Conte de Sintzendorf reusit Le mieux.

Il avoit un Caractere Aimable, né pour La Sosieté et pour La Volupté, c'etoit L'apitius de ce Siecle, quand il donnoit audience aux Ambasadeurs il Les Quitoit pour Comuniquér à Son Cuisiniér L'Invension d'une nouvelle Sauce, un jour L'ambasadeur de France s'en plaignit à L'Empereur, ce prince Lui repondit que le Conte de Sinzendorf ne le tretoit pas mieux Lui meme, et que Ses bons ragouts lui fesoit (à L'Empereur) de Mauvoises afaires. Sincendorf exsersoit Ses emplois avec trop de Negligence, Sa fierté Lui representoit L'Empire Germanique Comme L'Ancien Empire Romain, il Se Croyoit ausi puisant qu'un Antoine ou qu'un Agrippa, Les princes de L'Empire etoient indignéz de la Durété avec laquelle il pretendoit les Gouverné en cela bien diferent du prince Eugene qui par la persuasion et La Douseur Conduisoit tout le Corps Germanique à ses fins. Sintzendorf fut employé au Congrès de Cambrai, ou il eut ocasion de Vivre et de negotiér beaucoup avec le cardinal de Fleury, La presomption du Ministre Alleman Le flata d'Avoir penetré le Caractere du Ministre francais: cependant Le Cardinal plus Russé que lui n'avoit laisé entrevoir de Son Caractere que le Coté que Sa politique avoit jugé le plus utile pour Les Interets de son Maitre; Sinzendorf retourna à Viene persuadé que Son Credit Le rendoit ausi puisant à la Cour de Louis 15, qu'a celle de Son Maitre.

L'Empereur entretenoit alors 180,000 hommes de troupes Reglées toutes Composées de Vieu Soldats, qui avoient apris à Vaincre Sous le prince Eugene, et d'officiers que L'experience d'une guerre Continuelle avoit forméz, c'etoit La plus belle Armée qu'avoit jamais eu la Maison d'Autriche. Sinzendorf et Starenberg pour Accumulér L'epargne des Caisses Imperialles persuadèrent à L'Empereur de faire une reforme dans ses troupes, et le prince Licensia 40,000 hommes à la Veille du Decez d'Auguste I, Roy de Pologne.

La Mort de ce Roy rendoit Le Tronne de Cette Republique Vacant. deux Candidats se presenterent alors, L'un etoit Auguste Electeur de Saxse fils du derniér Roy, soutenû par L'Empereur des Romains, L'Imperatrisse de Rusie, l'argent et Les troupes de Saxse.

L'Autre c'etoit Stanislas Lescinski qui avoit pour lui Les Voeux de La Nation polonoise, Ses vertus et l'apuis de Son beau fils Louis 15, Roy de France; 4 bataillons furent le faible secours qu'il tira de la France ausi fut-il obligé à quiter Pour le seconde fois le tronne, il me semble qu'il en est de la Royauté comme des Mariages, on a de l'indulgence pour le premiér engagement, Le cegond passe pour L'efet de la folie.

Sinzendorf qui Comptoit beaucoup sur L'esprit pasifique du Cardinal de fleuris, engaya imprudenment Sa Cour dans les Troubles de la Pologne; Le plaisir de donnér une couronne à un prince etranger Conta trois Royaumes et quelques belles provinses à la Maison d'Autriche. Les fransais Asiegoient deja Kel, qu'a Viene on fesoit encore des paris sur leur Inaction; La Guerre qui s'en suivit fut L'ouvrage de L'Orgeuil et la paix qu'on Se hata de faire Celui de la bassese. Eugene qui ne fesoit plus que Vegetér L'Année 1734 et 1735, en Imposait encore par la Grandeur de Sa reputation passée, il finit de vivre deux Ans trop tard pour Sa Gloire, et Laise le Champ Libre à L'ambition des Generaux qui aspiroient à remplir son poste.

Deux Amplois qui avoient toujours eté reunis sous le prince Eugene à Savoir Le Comandement de L'armée et la presidence du Conseil de Guerre furent Separéz après Sa Mort.

Le Marechal Conte de Harach fut mis à la tete du Conseil de Guerre ou ses talents figurèrent mieux qu'a la tete des armées. Konigsee, Walis, Sekendorf, Neuperc, Smetau, Kevenhuler, et Le prince de Hipourgshausen Brigoient touts Le Dangereux honneur de Comandér Les Armées Imperialles, La Conjoncture n'étoit pas heureuse pour Leur amour propre, c'étoit une grande tache à remplir que de Succedér à Eugeune et d'ellevér Sa reputation à L'Egale du Grand Nom que ce prince S'étoit fait.

Sekendorf et Le prince de Hilpourgshausen s'apuyoient du Credit de L'Imperatrisse et d'un Secretaire detat nomé Bartenstein, Les Autres generaux etoient ausi Diviséz entre eux que Les Succeseurs d'Allexsandre, on auroit dit qu'ils ne servoint pas le meme Maitre.

Bartenstein ne Sujet de La France mais d'une exstraction obscure avoit gagné de L'assendens sur L'esprit de L'Empereur par la facilité de Son travail, il etoit actif et Laborieux tandis que Les Ministres qui devoient faire Les afaires Les Neglyoicnt, il n'est donc pas etonant qu'il ait gagné le desus sur Les Autres d'autans plus que L'Empereur etoit degouté de Sintzendorf apres le faux pas que ce Ministre Lui avoit fait faire.

Sous bartenstein travailloient deux hommes plus obscurs que lui encore, L'un Se nomoit Knor et L'autre Weber, ce trionvirat gouverna L'Etat et proteja Sekendorf et le prince de Hilpurgshausen.

Kevenhulér avoit Son parti dans le Conseil de Guerre, et Walis qui se fesoit gloire de Hair le Genre humain et d'en etre detesté n'en avoit aucun.

Bartenstein et Sekendorf furent Les Mobiles de la Guerre que l'on fit aux Turcs; Les Succez des Russes Leur enflant Le Courage et Sous pretexste d'assistér ces Ailléz ils plongerent La Maison d'autriche dans une abime de Malheurs. Tout Le Monde Voulut se meler de cette Guerre, L'empereur, ses Ministres, L'Imperatrisse, le Duc de Loraine Chacun y etoit pour quelque Chose, Ce Conseil etoit Le Siege de la Tracaserie d'ou L'on voyoit eclore tout les jours de nouveaux projets d'ôperations Militaires, et la Cabale des grands qui se contrecaroit dans toutes les Ocasions, la jalousie Mutuelle des Generaux firent manquér toute Les Entreprises faute de Ce Consert Si Nesesaire pour les faire reusir; Les Generaux etoit journelement pourvû d'ordres qui se Contredisoient ou qui les oblyoit à des operations Impracticables; tout ces Desordres domestiques furent plus funestes aux armes autrichiens que La puisance des Infideles, on exsposoit Le Venerable a Viene tandis qu'on perdoit des Batailles en Honguerie et l'on croyoit redressér les fautes de L'Inhabilité par des Miracles acordez à la Superstision. Sekendorf fut emprisonné apres sa premiere Campagne a cause que son Heresie disoit on avoit atiré la Colére Celeste; Königsee fut fait apres la Sienne Grand Maitre de L'Imperatrisse, ce qui fit dire à Walis. Lorsqu'il releva ce derniér dans le comandement de L'Armée d'hongrie, qu'on avoit enfermé un de Ses predeseseurs que Le Cegond étoit devenû premiér Enuque du Serail et que pour lui il n'en Seroit quite qu'ayant La tete Tranchée, il ne se trompa Guerre, Car il fut enfermé à brin pour avoir perdu la Bataille de Croutzka: Neuberg qui avoit fait la paix de Belgrade pour Ordre de L'Empereur et du Duc de Loraine, fut areté Egalement, enfein la Cour de Viene punisoit Les Instruments de Son Infortune, elle n'ausoit remontér aux Causes, car Ce qu'il y avoit de Plus Auguste si trouvoit Interesse!

L'armée Imperiale Se trouva dans un delabrement afreux apres La Conclusion de cette paix, par Les Grandes pertes qu'elle avoit faite dans les affaires de Nissa, Widin, Meadia, panchova, du Timoc et de Crutzka. L'air Contagieux et Les Eaux bourbeuses de L'hongrie causeroient de grandes Maladies dont se Suivit La peste, qui mit le Comble à la Desolation des troupes.

La plus Grande partie de L'Armée resta en Hongrie mais elle etoit si fort fondue qu'elle ne Composoit plus que 44/m. Combatans. Selon la Relation d'oficiérs prusiens et autrichiens qui y ont etéz et Selon Le Rapport du Sr. de Borc Alors Ministre de cette Cour à Viene, L'empereur n'avoit d'ailleurs que 16/m. hommes tout au plus en Italie, et les Garnison des places de baryere en braban et en flandre ne pasoient pas les 12/m. hommes: La bohemme L'Autriche et La Moravie à 4 ou 5 Regimens pres etoient entierement degarnies des troupes, Six ou Sept Milhommes etoient rependus en Stirie et dans Le brisegau, de Sorte qu'en Calculant Le Complet de 170,000 hommes, qui Devoient faire les forces de la Maison d'Autriche il ne S'en trouvoit que 82,000 d'efectifs.

L'Année 1733, on avoit Suputé que Les revenûs de L'Empereur pasoient Les 20,000,000 d'ecus, L'Année 1740 La perte de tans de Royaumes et de florisantes provinces Les avoient diminues jusqu'à 16,000,000 d'ecus. Ajoutéz à Cela Les Deptes que le Malheur des tems Les avoit obligé de Contractér: Le Desordre Total, la Confusion et la Mauvaise administration des finences

Le pillage de Ceux qui Les Administroient, La Mesinteligence des Ministres, la jalousie des Generaux, La Timidité de ceux qui Devoient Comandér, la faiblesse et le decouragement du Prince et Cependant tout cela pris ensemble fesoit encore le 1 de Juin de l'an 1740 une des plus formidables puisances de L'Europe, dont La fierté supléoit à la force et dont la Grande Passée tenoit encore lieux de la Grandeur presente.

La france se trouvoit alors dans la Situation La plus brillante de puis L'année 1672. elle n'avoit pas jouée un Ausi Grand Rolle. Par la Sage administration du Cardinal de fleuris qui d'Ensien Eveque de frejus et du Presepteur du Roy S'étoit a fermi dans L'Emplois de premier ministre apres avoir fait disgraciér le Duc de Bourbon, ce Cardinal avoit Meintenû la paix dans le Royaume il avoit retabli Les finances et le Credit ce qui Servit de basse aux Succéz de la guerre de 1733.

Les qualitéz d'un homme aimable et Les parties d'un homme d'etat Se trouvoient réunis dans Ce Cardinal, il avoit La Conseption facile, la Memoire Heureuse, il posedoit cet heureux don de plaire et l'art de Contentér le Monde Sans le Satisfaire, Sa politesse etoit aisée, Son stille flateur, il ecrivoit mieux qu'aucun Auteur de cette Nation qui a' toute des pretensions à l'esprit, Son coeur ne fut pas insensible dans Sa jeunesse aux atraits de Cette passion qui fut presque toujours la faiblesse des Grands hommes: Il vouloit de l'ordre dans les Affaires et Surtout de L'Oeuconomie dans les depenses il alioit un peu La timidité et les Ruses de la pretaille dans Les Negotiations, patlin, Souple, adroit, aimant les Intrigues Les Supterfuges, les Soutairains, et haisant, l'odasse et la Demarche Vigoureuse des entreprises hardies; humble dans Son Exsterieur mais devoré d'ambition dans le fond de son coeur, ambitieux dans ses projets, timide dans leur exsecution desirant Les Grandeurs, et degouté des Moyeins pour y parvenir sil revetoit Les dehors de La Candeur, et de L'Amour de La paix, c'est qu'il aspiroit à Gouverner le Monde du fon de Son Cabinet. Cest qu'il aimoit mieux jouér le Role d'arbitre des Rois que de leur Vaincoeur, c'est enfin qu'un pretre aime Mieux Conduire La plume que de Maniér L'Epée, et que pour son personel il etoit plus Grand dans les Negotiations que dans la Guerre il persecuta Les Jansenistes par deference pour la Cour de Romme il Conferat Les benefices à Des hommes

austeres, et dans une Maladie qui menasa ses jours, il refusa de se faire administrér Les Sacremens de L'Eglise.

Par La bonne Oeuconomie de Ce Premier Ministre les Deptes finenses que Louis 14 avoit Contractées etoient presque aquitées Les Desordres de la regenee reparés, et Le bouleversement que Le Sisteme de Las avoit fait dans le Royaume oublyé.

La france avoit eu besoin de 20 Années de paix pour respirér apres tant de Calamitéz, Chovelin Ministre plus entreprenant que le Cardinal Tira Le Royaume de son Inaction; il fit Resoudre Cette Guerre, qui avoit pour pretexste L'Election du Roy Stanislas, et par la quele L'Adresse du Cardinal renja La-Loraine au Nombre des provinces de france, ce qui fit dire que Chauvelin avoit escamoté la Guerre au Cardinal et que le Cardinal lui avoit escamoté la paix.

L'Impasience de Chauvelin ne lui permit pas d'atandre paisiblement La fin de la Caryere du Cardinal, il tenta des voyes plus Courtes pour parvenir au poste ou il aspiroit; il fit au jeune Roy des Insinuations Malicieuses Contre son premier Ministre, et ce prince en rendit un Conte Exsacte au Cardinal, qui preveint son enemy et le perdit à la place de Chovelin Le Cardinal Choisit Amelot parce qu'il n'avoit poin de Genie, que c'etoit Sa Créature et qu'il se croyoit en sureté avec luy.

La france n'avoit alors Guerre de Grands Generaux, Vilars qui etoit Son Heros venoit de Mourir, et La longue paix avoit pour ainsi dire Interompue La Succesion des Grands Capitaines que L'Exsperiance Seule à droit de formér, si jen exsepte un Cesar ou un Condé qui etoient Sortis qu'ils etoient des Mains de la Nature: Les Marechaux de brolie, de Noailles et de Coigni etoient des hommes Mediocres Maillebois ne les Surpasoit Guerre; et L'on refusoit à Noailles cet Instint Beliqueux cette Confience que les Guerriérs metent en leurs propre force par la quele ils presument mieux d'eux que de leurs Enemis.

Les Talens du Conte de Saxse etoient encore Cachéz le moment ou ils devoient eclorés n'etoit pas arivé; Les Deux freres de bellille jouisoient presque Seuls de quelque reputation dans le Militaire L'ainé avoit Introduit la Discipline dans les troupes et il avoit trouvé l'Art de s'en faire Aimér.

Belile peut etre Compté parmi Les Grands hommes de Notre Siecle, Son Genie est Vaste, Son Esprit brillant, il à Ce Courage audacieux, qui Conduit à La Guerre au Grandes Entreprises, Son Imagination travaille trop, Sa pasion est Son Metier, il fait les projets Son frere Les Digere, Lui et Son frere ne composent ensemble qu'un etre dont il est L'Imagination et L'autre le bonsens. Depuis La paix de Vienne La France donoit presque la Loix a toute L'Europe, elle tenoit La Cour de Vienne, L'espagne et la Suede presque egallement sous Sa Dependance.

Elle entretenoit Le pied de 180 bataillons de 224 escadrons et de 60 bataillons de Milices; ce qui fait nombre efectif de 1304000 hommes de troupes reglées et de 36000 Miliciens, en evaluant ces troupes sur Le pied de paix les bataillons à 600 tetes et les escadrons à 100 Maitres, outre cela Sa Marine etoit Considerable et le Nombre de Matelots enroléz dont elle pouvoit se Servir en cas de Nesesité aloit à 60,000 homes.

On Comptoit Les revenus de cet Empire à 50,000,000 d'ecus 10/m etoient employez à peyér les interets des deptes de la Couronne Le Surplus servoit de fond D'Amortisement. Les Revenus du Roy etoient aferméz à 40 fermiérs Generaux que le Cardinal apelloit les 40 Colomnes de L'Etat et dont Les Richesses Imenses etoient regardées Comme des Resources Certenes; Cette espesse utile d'hommes qui Cultivent Les Terres et ce qu'on apelle Le peuple etoit pauvre en france et Surtout dans les provinces, mais L'opulence et Le Luxse egaloit ou Surpasoit peutetre dans paris la Somptuosite de L'Ansiene Romme dans les tems des Luculus et des Augustes on Comptoit pour 10,000,000 d'ecus d'argenterie entre les Mains des particuilliers de Cette Ville Imance qui etoit peuplée par 600000 habitans, mais c'etoient des Sibaritains amolis par le rafinemens de la volupté et Les Aisances de la Vie; les Arts fleurisoient dans ce Royaume quoi que tout Le Monde Cryoit qu'ils se perdoient; Les fonteneles, Mauperthuis, les Volteres Les Montesquious fesoient L'honneur de la Republique des lettres, Les Etudes Galentes et le Jou s'etoient rependûs Sur toute la Nation. Les Epargnes du Roy que la Calme de la paix avoit donné le temps de remplir de l'année 1736 jusqu'à L'Année 1739 furent absorbées par les Calamitéz de L'Année 1740, qui ruine par une disete affreuse les plus belles Provinces de ce Royaume.

De tout Les Maux que Las avoit Causé à la france il en etoit resulté un bien c'etoit La Nouvelle Compagnie du Sud etablie au port d'Orien, et dont le Comerse fait apresent une branche Considerable de l'opulence et des Richeses de l'etat.

Le profit de cette Compagnie est Taxsé à 3,000,000 d'ecus

par an, c'etoit L'objet de jalousie des Anglais et des Holandais, ces Nations de Marchands voyait avec des yeux d'Envie le Comerce des Français qui tendoit à Ruinér le leur, cependant la Compagnie d'Orien Soufroit de la Guerre que les Anglais et les Espagnols se fesoient en Amerique, maurepas Ministre de la Marine pensa à reparér cette Alterassion de Comerse en fesant Construire de Grands Vaiscaux et il se prometoit qu'en Moins d'un An les flotes françaises couvriroient les deux Mers.

Telle etoit La Situation de La France l'année 1740, respectée et crainte audehors, Malheureuse et faible audedans, Sous le Gouvernement d'un prince qui avoit mis toute sa Confience dans un prelat Sage Mais timide, mais Malgré ces Malheurs internes, et les faiblesses du Cardinal, fleuri etoit pourtant admiré en france et redouté des Nations dont il etoit dans le fond L'Arbitre depuis la paix de Viene.

Philipe 5, que Louis 14 avoit placé Sur Le Tronne d'espagne en epuisant La france d'homes et d'argent, y regnait encore, Son bon sens Naturel etoit Souvent alterré par Les Ataques d'une Melancolie noire qui ne diferoit pas beaucoup de la folie, il avoit abdiqué La Couronne L'année 1726, en faveur de Son fils dont Louis, et il La reprit à la Mort de ce prince L'année 1727.

Cette abdication s'etoit faite Malgré la Reine, Elisabet farnesse, née princesse de Parmme, dont L'amme ellevée et Le Desir de Gouvernér le Monde, ne trouvoit pour elle d'Autre place Convenable que Le Tronne, ce qui metoit le Comble à sa Douleur, c'etoit de se Se voir de pouillér par le fils du premiér lit du Roy son Mary. L'Europe La Soupsonna d'avoir hatée la Destinée de ce prince pour obliger philipe 5, de rocupér ce Trone Vacan; comme si il faloit des Violances ou des Crimes pour accelerer la vie des Souverains et qu'ils ne fusent pas Soumisses à la Loix generelle qui emporte les hommes dans tout Les Ages.

La Reine Lutha depuis ce tems avec plus de vigilance et de force contre Le penchan du Roy son epoux à la Retrete, engajant de nouvelles guerres ou avec les Maures, ou avec Les Anglais ou avec la Maison d'Autriche, pour ocupér ce prince et L'entrainér pour ainsi dire d'un jour à L'autre. L'Enchainant Sur le Tronne par les affaires et l'y Maintenant Sur La Consience.

L'Ame fiere d'un Romain et Le Courage Male d'un Anglois, la finese Italiene et La Vivassité française fesoient Le Caractere de Cette grande feme, elle Marchoit Audacieusement à L'acomplisement de Ses Deseins, Inebranlable en Ses Volontéz et ne se rebutant jamais rien ne pouvoit La Surprendre rien ne pouvoit L'Arreter.

Ce fameux Cardinal Alberoni qui Travailla longtems sous Elle et qui avoit apeupres Le Meme Genie, fut un des Plus habiles ministres, que L'espagne ait eu. La conspiration du prince de Celamar à Paris perdit ce Cardinal, La Reine Le Sacrifia à la Vangence du Duc d'Orléan regent de france et le banit quoi quavec grand regret, Alberoni retourna en Italie.

Riperda Holandais de Nation brilla un tems sur ce meme Teatre d'ou Ses friponneries Le firent tombér en suite: Mais Comme ces diferens Ministres furent toujours asujettis au Genie de la Reine leur Changement fut imperseptible qu'au tans que ces Ministres pouvoient agitér ou Calmér les passions de Cette Princesse.

L'Espagne sortoit allors de la Guerre d'Italie; Don Carlos que Les Anglaits avoient Conduits et escortéz dans la Toscanne pour y Succedér à Come dernier Duc De La Maison de Medicis monta Sur Le Tronne de Naples et de Sicile par les succéz qu'urent les Armes espagnoles dans la Guerre de 1733 et Ces Memes Anglais qui avoient Combatû avec tant d'obstination contre L'Elevation de Philipe 5, freyerent les Chemeins de L'Italie à Son fils.

Les Espagnols sont pauvre en Europe parce qu'ils ne sont pas Laborieux, Les Autres Nations sont Riches au Nouveau Monde par le Comerse qu'ils font à leur place: La Nature s'est epuisée pour eux, Mais il ne la Secondent pas; ce sont les français qui font leur Moissons. Ce sont les français, les Anglais et les Holandais, qui jouisent des Indes et du pervu, L'Espagne devient par la L'Entrepot des Richesses qui passent dans des Mains etrangeres: cette Nation est née Spirituelle, mais elle est abrutie par une Ignorence profonde, et par la Superstition La plus exstravagante; il n'ya pas d'assez d'habitans en Espagne pour Cultivér Les terres, point de Polisse dans Le Gouvernement et en General ce païs peut etre regardé pour Ausi Barbare ou plus peutetre que L'est La Rusie.

La Puisance de L'Etat est egalement Terrestre et Navalle. Elle entretient 55 à 60/m. hommes de troupes reglées, et 40 à 50 Vaisaux de Ligne.

Les Liens du Sang et la Reconoisance atachent Philipe 5 aux Interets de La France ce qui produit une Allience etroite et avantageuse au deux Nations: Peutetre que La Reine n'avoit pas des sentiments ausi favorable, elle Se sentoit outragée par la paix que le Cardinal de fleuris fit à Son insue L'année 1737, quoi que son resentiment n'eclata pas, elle n'en fut pas moins atentive à Causér au Cardinal de fleury toute Sorte de Desagremens.

Les Anglois Vennoient de Déclarer la Guerre à L'Espagne L'Année 1739 pour protegér leur Contrebandiers un objet de 80,000 ecus de revenûs fit depensér des Millons à Ces deux Nations que le Monde eviteroit de Guerres sil etoit resonable! Les Comansemens de Cette Guerre se firent sans Succéz de part et d'autres. Le Comerce des Deux Nations en soufrit Considerablement et Comme c'est La Destinnée ordinaire que les folies des grands sont exspiées par les particuillérs, il n'yeut que Les Marchans et Les plus riches Comersans de Malheureux.

On acusoit Les français d'attiser ce feux, la politique du Cardinal de fleury sembloit fomentér Les haines de ces deux Nations Rivalles, pour que par la Continuation de Cette Guerre il put jouér le Role d'arbitre, qu'on qualifie modestement de Celui de Mediateur et cela afin de Stipulér les plus grands avantages du Comerce en fayeur de la france.

Le Portugal ne figuroit point en Europe, don Juan n'etoit Connû que par La passion bizare qu'il avoit pour Les Ceremonies Religieuses il avoit obtenû un bref du Pape pour avoir un Patriarche, et un Autre bref pour qu'il put dire la Messe, a la Consecration pres qu'un Pretre fesoit pour Lui; Ses plaisirs etoient des fonctions Sacerdotalles, ses batimens des Couvens, et Ses Metresses des Religieuses.

De Toute Les Nations de L'Europe L'Angloise etoit la plus florisante Son Comerse s'etendoit par tout Le Monde Ses richesses etoient Imenses, Ses resources Inepuisables et cependant Elle ne tenoit point Le Rang parmi Les puisances, qui paroisoit Lui Convenir; Souvens la Calme de la Mér precede Les Orages, Les Nations ont des retours periodiques de fureur et de Tranquilité Le Ministere Anglais etoit alors pasifique.

George 2 Electeur de Hanovér etoit Roy d'Angleterre, il avoit des vertus, Son Genie etoit etendu mais il Le bornoit par ses passions; plus tetu que ferme; plus Interessé que Citoyein; capable de travail mes Incapable de passience; violent dans ses Emportemens et brave de sa Person, Se Gouvernant dans les Grandes affaires par de petits Interets; Conduisant la Nation An-

## Die erfte Bearbeitung ber Geschichte

glaise Par la politique de L'Electorat de Hanovér, et en un Mot il etoit trop peu Maitre de lui Memme pour etre Le Souverain d'un peuple Libre, né pour etre ellecteur il n'avoit pas pû ateindre au vertus de la Royauté.

Robert Walpol premiér ministre et confident de ce prince, avoit etudié et aprofondi Son Caractere, il se rendoit agreable et Soutenoit Son Credit au pres de Gorge par les Somes qu'il Lui fesoit gagnér sur les depenses de L'etat Ce Ministre conoisoit et Savoit Maniér avec Art L'Esprit de Sa Nation posedant un talent Superieur pour aprivoisér L'Indocilité des Anglais; pour faire reusir L'Election des Membres du parlement, qu'il avoit Choisis; pour Corompre apropos; et enfin pour achetér La Superiorité de Voix dont il avoit besoin dans la Chambre des Comunes autrement apellée la Chambre Basse; Walpol etoit ausi faible dans les affaires Generalles, qu'il etoit fort dans Le Gouvernement Interieur de Son pais; il n'avoit pas Les Idées Les plus Communes de notre Continant, il se reposoit de Cette partie de La politique sur Les Lumieres de son frere Horace Walpol, homme d'une Vivasité fougeuse qui n'avoit aucune Clarté dans les Idées ni aucune Neteté dans L'Esprit, De Ce Defaut Venoit La Circonspection que ce Ministre aporta dans Les afaires Etrangères et qu'il fait Calomnier à faux comme sil eut eté Susseptible de Coruption.

Le Roy et Son Ministre venoient 'd'echouér dans une affaire qui pensa Causér un Soulevement et qui ayant heurté les libertéz de la Nation Anglaise avoit Semé dans le peuple un germe de Mécontentement contre le gouvernement. C'etoit L'Introduction de L'accise l'année 1727 que le Roy desiroit ardenment d'Introduire en Angleterre; sil y avoit reusi Les Anglois pasoient Sous une Domination Despotique Ainsi que la France, L'Espagne et les autres Royaume; Mais la Nation Comansa à Se Cabrér et à regimber contre le frin qu'on Vouloit Lui Imposér. Valpol fut Ataqué Au sortir du parlement, il portoit un Mantau qu'on Saisit, il L'abandona et se Sauva à L'aide d'un Capitaine des Guardes que Le hazard conduisit dans ce tumulte pour son bonheur; Le Roy aprit par le Mauvais succés qu'eut cette Dangereuse epreve de Son Autorité, combien il en devoit evitér l'abûs. L'affaire des Accises tomba et il Devint prudent pour Rafermir Son Tronne ebranlé.

La Guerre D'Espagne se fit Malgré la Cour, quelque Marchans De la Cité aportèrent devans la Chambre Basse des Oreilles de Contrebandiers Anglois que Les espagnols avoient coupées et

ces Oreilles firent Sur L'Esprit de Cette Nation jalouse de sa liberté autans d'efet que La Robe Sanglante de Cesar en avoit faite sur le peuple Romain.

Ces Esprits Emus demanderent Vangence, on resolut Tumultuerement La Guerre, et Le Ministre se vit forcé d'y Consentir: La Cour n'en tira d'autre avantage que L'Eloignement de L'Admiral Hadoc dont L'Eloquence redoutable tenoit à la faction qui frondoit le Ministre et qui Comandans la flotte destinée à L'Expedition des Indes ne pouvoit plus Influér dans la Deliberation de la Chambre des Comunes.

Cet Etat entretenoit alors 80 vesaux de Guerre des quatres premiers rangs, et 50 Vaisaux d'un Ordre Inferieurs, la Situation De Ces Insulaires, les Rend formidables sur les Mers, il semble que ce Soit leur Empire, les forces Terrestres des trois Royaumes ne passoient pas le Nombre de 22/m. hommes, ils donnoient d'ailleurs des Supsides au danemarc pour L'entretien de Six mille hommes et au Landgrave de Hesse pour un pareil nombre, ce qui joint à 22/m. hanovriens pouvoit former une Armee Considerable Sur Terre.

L'admiral Vager et L'Admiral Ogle passoient pour Les meilleurs officiers de leur Mariene; Le Duc d'Argile et milord Stairs etoient Les Seuls qui eusent des pretentions au Comandement des Armees Terestres, ils avoient servis en flandres Sous Milord Malbouroug, mais ils avoient vieillis depuis dans une Longue paix s'ils n'avoient jamais servis Comme Chefs.

Le Sieur Litleton avoit La Reputation d'etre L'Orateur le plus vehement de Ce Royaume, Milord Harvey L'homme Le plus Instruit, Milord Chesterfildt le plus Spirituel, on Craignoit La politique audasieuse et Violente de Milord Cartret.

Les Anglais font touts profesion d'aimer les Sciences, mais les arts n'ont encore pû adousir la ferosité de leur Genie cette Nation est encore telle que la Depeint Cesar et Tacite; ils aiment des Spectacles Sanglans, Leur Tragediers sont de toute Les pieces Dragmatiques Les plus tragiques, Leurs Combats de Gladiateurs font L'oprobre de l'humanité ils ont des Grands Geometres, mais auncun bon peintre, aucun Sculpteur, aucun Musisien, pope florisoit encore allors et fesoit honneur à la Poesie qu'il embélisoit des traits Males de la Raison, c'etoit Le Poete du bonsens, Le Docteur Swift que lon ne peut Comparer à personne, parceque Son Stile et ses reflections sont Originalles critiquoit Les Moeurs

et les Ridicules de Son Siecle et embelisoit La Republique des lettres par ses ecrits; Londres etoit plus peuplée [que paris de 200/m. hommes, le peuple D'Angleterre etoit riche et heureux, Les Segneurs tout puissans et Riches qu'ils etoient ne fouloient point leur sujets; L'Ecose jemisoit Sous la Domination de L'Angleterre et Les Catoliques d'Irlande flechisoient à regret Sous le jouc d'une Opresion dure et Rigoureuse.

L'Angleterre n'avoit Daillience que Celle de la Maison d'Autriche Opulente Interieurement quoi que fesant une Guerre Onereuse, peu respectée de L'Europe quoique dans le fond tres digne de Consideration par Ses resources Innepuisables et par la Grandeur de Sa puisance.

A la Suite de Cette puisance s'etoit Atachée la Holande comme on voit une petite Chaloupe naviguer deriere la prouve d'un grand Vaiseau de Guerre ou des Cordages l'atachent.

Cette Republique est tombée dans un Gouvernement Aristocratique depuis l'abolition du Stathauderat: Un Ministre Public Sous le nom de Grandpensionaire, et assiste d'un Grefiér propose Les affaires à L'Assemblée des Etats generaux, donne audiance au Ministres Etrangers et en fait Le raport des Leur propositions au Conseil. L'Assemblée de ces Republicains est Lente dans Ses Deliberations, Le Segret ne peut jamais y etre observé a cause du Nombre des deputéz auxquels il faut Comuniquér les affaires; ils ont deux Idolles favorites, L'Une C'est Leur Liberté, L'autre Le Comerce, Comme des Marchands Ils sont atachéz à L'Industrie que Leur procure L'Opulence dont ils jouisent et Comme Citoyeins ils abhorent Le Stathauderat Comme L'acheminement à La Tiranie; Ce Stathouderat est chez eux ce que la Dictature etoit Chéz les Romains et qui à la fin donna des Maitres à ces Maitres du Monde: Les holandois sont plus flaté de Se procurér leur bonheur domestique, que de la Vaine Gloire d'oprimér leur Voisins. Leure forme de Gouvernement et plus propre pour se defendre que pour Attaquér.

On est surpris quand On Considere les Details de Cette republique. Un peuple Inombrable habite un petit Coin de terre Marecageuse et Sterille, et il est Opulent et formidable par des Miracles de l'Industrie humaine, Cependant Le Comerse de la holande comansoit à soufrir Considerablement par La Compagnie des Indes que le Roy de Danemarc Venoit d'Etablir, par la Compagnie française qui avoit ses Comptoirs au porte d'Orian, et par

la fason superieure dont Les Anglois pousoient Le Leur. florisante ville D'Amsterdam qui est L'Amme de Cet Etat s'en resentoit surtout à L'Armée 1740 il y avoit plus de Cent Maisons desertes dans Cette Ville, tans de branches de son Comerse qui Venoient à lui Manquér tout à la fois, la Menasoient de Sa Decadence: à Ces facheuses Circonstances se joignit une Calamité publique une espesse de vers Inconus rongerent Leurs Vaiseaux. ces Insectes s'Introduisirent dans Ces Digues ou Grands boulvars qui defendent La Republique contre les fureurs de la Mér Iritée, ils rongèrent Les bois et les fasines qui forment ces Rempars dont les reparations Couterent des Sommes Enormes: Le Conseil n'y sachant point de remede Ordonna des jours de jeune partout Le païs; quelqun dit fort plaisenment à ce sujet que C'etoit à Ges Insectes Carnosieres qu'il faloit imposér le jeune Malgre Ces Malheurs Les particuillers etoient puisenment Riches L'État etoit endetté à la Verité, mais ces debtes aulieu de Les affaiblir Augmentoit encore le Credit de la Nation.

40 Vaisaux de Guerre Composoit Leur flote, et 35/m. hommes de troupes reglées fesoient Leur puisance Terestre, cette Milisse Etoit distribuée dans les provinses et etoit Destinée en partie à la Guarde des places de la bariere selon que les Etats en Etoit Convenus, avec La Maison d'Autriche à la paix d'Utrecht.

Van der Heine etoit alors Grand pensionere il pasoit pour un homme fort comun, qui etoit flegmatique Comme le sont tout les Holandais, Circonspecte pour le Gouvernement de l'état, et timide pour les Interets Generaux ou Etrangér, et Cependant ataché à l'Angleterre, Par La Crainte de La France, La Coutume et la Religion.

Le Militaire de Cette Republique n'etoit plus Comme Autrefois L'Ecole des heros, ce Militaire a eu deux belles epoques,
L'une Sous les princes federics Henris et federic Guilaume d'Orange
ou les Guerres que Les Holandais firent pour Leur Liberté formerent des Grands hommes et Disciplinèrent les troupes; L'Interuption du Stathauderat fit tombér le Militaire dans La Relachement
et le Mepris sous L'administration des freres de Vit, Guillaume
d'Orange depuis Roy d'angleterre en fut Le restorateur L'année
1672. Depuis une journée fatale Le Detruisit presque Entierement L'Infenterie espagnolle dont La reputation surpasoit toute
Les Infanteries de L'Europe perit pour Ainsidire à la fameuse
bataile de Rocroy ou le Grand Condé L'enfonsa et la fit taillér

en piece; La bataille de Malploquet fut pour les holandais ce que celle de Rocroy avoit etée pour les espagnols. Leur Meilleurs Officiers perirent à L'ataque du Retranchement que Vilars defendoit, et La republique ne put reparér la perte de 13 ou 15/m. vieux Soldats qui lui Couta Cette Action. La Longue paix qui suivit après cette Bataille et le Genre de Gouvernement de Cette Republique peu favorable pour Le Militaire acheva de le perdre de fason que L'Armée Holandaise n'avoit alors aucun Chef capable de la Comandér et peu de Generaux qui Conusent Leur Metier.

Guillaume d'Orange prince de Nasau Postuloit Le Stathouderat il avoit un fort parti dans la Gueldre, Les Zeléz republicains lui etoient touts Oposéz, Son Esprit Caustique Lui avoit atiré des Enemis, mais l'Ocasion qui seule à le Droit de Devlopér Les Talens des hommes ne s'etoit point presentée à Lui.

L'Année 1740 La Republique d'Holande etoit Menagée par tout ses Voisins, mais peu Consideré par L'Influence qu'elle pouvoit avoir dans les affaires de L'Europe: C'etoit une puisence du Cegond Ordre Pasifique par Principe, Guerriere par Accident qui ne pouvoit Inspirer ni la Crainte à ses Énemis, n'y L'esperence à ses alliez.

Dans Le Nord La Suede et le Danemar tenoient apeupres le meme rang.

Le Danemarc avoit usurpé Le Schleswic au ducs de Holstein sous le Regne de frederic. Sous le Regne de Cristian 6 L'etat n'etoit plus Guerriér c'etoit un bon Devot dont le Zele pour La Secte de Luthér aprochoit du Phanatisme, Sophie Madelene de Bareit son Épouse entretenoit le Roy dans Cette pieté par Jalousie, preferent la devotion de Son Mary au penchan dè La Galanterie, qui n'etoit areté que par ce frein Sacre. Rarement Le Regne des Devots a t'il eté fameux en Grands Evenemens; un prince dont L'Imagination est plaine des beatitudes Celestes, detourne ses pensées des fanges de la Terre, Le Scrupule Le Guide Les objets de la politique devienent des Cas de Consience, et La Morale de L'evangille qui fait un Mauvais Code Militaire devient la regle de Ses Actions.

Depuis Le pieux et Vagabond Ennée, depuis St. Louis et ses Croisades on n'a point d'exsemple de Heros Devots, Voyageurs ou Conquerans.

Le Danemarc n'est pas opulent ce qui a donné Lieux aux loix Somptueres qui Defendent Le Lux de L'habillement et Les

Depensses, La Compagnie des Indes Comansoit à fleurir alors, mais il y a Malgré cette Compagnie L'Infiny entre Le Comerse du Danemar, et celui des holandais ou des Anglais: Le Gouvernement est entierement Monarchique, mais doux Les peuples ne sont point fouléz par des Impots exsorbitans, on ne Conoit point De Traitans en Danemarc. La Nation est ausi heureuse qu'elle le peut etre; La famille des plesses et deux ou trois autres encore peuvent passér pour Riche, Les Incendies qui ont abiméz deux ou troisfois Copenage L'ont embelie, quoique La Vile soit petite et peu peuplié Les hommes de Genie sont plus rares dans ce païs que toute pars ailleurs.

Le Roy entretenoit trente sinc mille hommes de troupes reglées qu'il Vend aux puisances qui Le peyent Le mieux et qu'il achete en allemagne; le pied des troupes Nationales ou de la Milisse est de 30/m. homes, 27 Vaisaux de ligne et 33 Vaisaux d'un Ordre Inferieur Composent La Marine danoise cette puisance etoit alors au Gages des Anglois elle Retiroit 150/m. ecus par an pour Le Solde de 6/m. hommes et Le Roy divertisoit cet Argen à Edifiér un Chatau d'une Vaste Etendue.

Le prince de Coulenbach Bareit Comandoit Les Troupes de Terre, mais Lui et Les Autres officiers du Danemarc ne Doivent pas trouvér place dans cet ouvrage.

Schulin etoit Le premiér Ministre de ce prince, la politique du Danemar etoit de se Vandre apropos et a la puisance avec la quelle ilyavoit le moins à risquér, La Medisance pretant que Schulin avoit l'adresse de Se Vendre en meme tems que son Maitre.

Le Denemarc ne peut etre Consideré que Comme une puisance du cegond ordre. Les revenus du Roy qui ne montent qu'a 3,500,000 ecus, ne sont pas sufisens pour qu'il joue un Grand Rolle, mais lors qu'il joint ses troupes à celles d'une puisante Ligue on le peut regarder Comme un Accessoire Capable d'ajoutér un Grain à la balance de L'equilibre et des pouvoirs de L'Europe.

Lorsque Du Denemarc Vous passéz en Suede c'est tout autre chose, La Nature du Gouvernement, L'Esprit de la Nation tout difere; ces deux Royaumes ne se resemblent que par les Hainnes mutuelles qu'ils se portent et par les Subsides, qu'ils tirent avec une avidité egalle.

Le Gouvernement de la Suede est un Melange d'aristocratie

de democratie et de La Monarchie, entre les quels les deux premiers prevalent.

Les Etats du Royaume S'asamblent tout les trois ans et forment une Diete Generale Sur la quelle L'Election du Marechal Influe beaucoup. Lors que Les Voix se trouvent partagées Le Roy qui en à deux decide des affaires, il a de plus Le Droit de Choisir un des trois Candidats qu'on Lui propose pour remplir toute Les Charges qui Vienent à Vaquer dans le Royaume, La Diete elit un Comité secret Composé de 100 membres des 4 etats Savoir la Noblesse, du Clergé, des bourjois, et des Paisans; ceux la sont preposéz pour exsaminér la Conduite que Le Roy et le Senat à tenu dans l'Intervale des Dietes, Le Comité Secret donc ensuite des Instructions qui servent de regle a la Conduite du Senat, et qui ambrassent ausi bien L'Interieur de la Suede que les affaires Etrangeres.

Federic de Hesse Roy de Suede en qui Ulerique Soeur de Charles 12 à remise Les Rennes du Gouvernement Respecte Les Droits de la Nation et Considere Sa royauté, avec les jeux dont un Vieux Lieutenant Colonel invalide regarde un petit Gouvernement qui lui procure une retrete honorable.

Ce fut ce Meme Roy qui perdit La bataille de Mont Casel en lombardie par complaisence pour son pere qui Se trouvoit aupres de lui et auquel il vouloit donnér en guise de Divertissement Le Dangereux Spectacle d'une bataille.

Le Conte de Guilgenbourg qui est Chanceliér de Ce Royaume S'eleva à cet emploix en S'atirent L'affection de beaucoup de jeunes officiers qui lui fournirent Les Moyeins de Suplantér Le Conte OxsenStirn qui ocupoit ce poste ci devans: par complaisance pour eux il s'etoit eu quelque fason obligé à leur procurér la Guerre, ce qui Dependoit d'autans plus de Lui qu'il etoit tout puisant en Suede, La france desiroit d'ailleurs de se servir de cette puisance pour Rabaisir l'Orguiel de la Rusie et Se Vangér des affrons que Son Ambasadeur Le Marquis de Monti avoit rescu lorsqu'on le fit prisoniér à Danzic. La Suede tiroit 300,000 ecus de la france, mais Sans que ce Subside ne l'engagat à aucune reconoisance.

Les Revenûs de cet Etat ne passoient pas les 3,000,000 d'ecus, tant ce Royaume etoit tombé depuis Charles 12: Les 9 dernieres années du Regne de ce prince avoient etées si Malheureuses, que La Livonie, La pomeranie et Les Duchéz de bremen

et de ferden avoient etées demambrées de cette Monarchie, ce qui Le privoit des resources principales qu'ont les Etats à Savoir De Soldats, de Grainds et d'argent, La Livonie etoit le Magazin de la Suede, car ce Royaume aride, peu habité et Inculte ne fournit pas de quoi nourir ses habitans; Malgré tout ces Malheurs que Charles 12 avoit Atiréz Sur L'État Sa Memoire y etoit encore Adorée: Combien L'Esprit humain n'est il pas sujet à de bizares Contradictions! Le Suedois qui reveroient la Memoire de Charles 12, Lui avoient fait le plus grand outrage qu'on puisse faire à un Roy apres Sa mort en fesant decapitér Görlitz, qu'il punisoient des fautes et des Malheurs de ce Grand Prince.

Les Suedois n'entretenoyent que 7000 hommes de troupes reglées, et 33,000 hommes de Milices, c'etoient proprement des paisans à qui on avoit donné des terres Incultes à Cultivér et qui s'ascembloyent tout les Mois à de certeins jours pour etres exserséz.

Leur Marine etoit Composée de 24 Vaisaux de Ligne, et de 36 autres de toute Sorte de Grandeur.

La Rasse des Grands hommes de Guerre etoit presque eteinte dans ce Royaume. Les bodenbrougs et les Lövenhaupts n'avoient jamais eu de Comandemens.

La Nation Suedoise est spirituelle et fière, Leur païs qui ne produit que du fér et des soldats rend peutetre ce peuple Si beliqueux, c'est de toute les Nations européenes la plus pauvre, ils se servent de Grandes plaques de fér timbrées à la place d'autres Monoyes, ils ont peu d'Industrie et encore moins de Comerse, si Vous en exseptez le fér et le bois, qu'ils Vendent, et Comme Leur situation Les à placéz tout au bout Septentrional de l'europe il n'ont aucun debouché pour Leurs Manifactures ausi languisent. Mes tout Les beaux edifices de la suede, toute Les chosses rares et presieuses, qui Si trouvent sont des Depouïles de L'Allemagne et les soeuls fruits qu'ils ayent retiréz de tans de batailles qu'ils gagnerent dans la Guerre de 30 ans.

Le Conte Toro bielque, le Conte equeblat et le Senateur Rossen etoient regardéz Comme Les Chefs de Cette Nation, L'esprit du Conte Tessein fit pendans un Tems Illusion à toute L'Europe mais le tems qui aprofonde toute Chose en persa La Superficie.

La Suède Conservoit encore Sous la forme de ce Gouvernement republiquain les Visses et La fierté du Gouvernement Monarchique, un Suedois pensoit que celui etoit un bonheur d'etre né dans sa patrie, et que Cette Naisance Lui donnoit une Superiorité sur Les autres Nations: tant L'habitude des Idées est forte chez les hommes. Le Genie des Gustaves et des Charles 12 avoit Laiséz des Marques si profondes dans L'Esprit des Ces peuples que la Visisitude des evenemens et la Main tu tems qui detruit tout ne les en avoit pû efacér.

C'est un Actiome Certein en politique que tout etat Monarchique qui tombe Sous un Gouvernement Republicain ne peut Se soutenir à la Longue parce que Les pasions des Etats Monarchiques estant Contraires au principes de la Liberté: il s'en doit Suivre necesairement du Desordre des brigues et des factions: c'est un Actiome ausi Certein que le premiér qu'une Republique doit etre passifique pour se Soutenir, ce furent Les Aquisisions Imenses de la Republique Romaine qui La perdirent enfin; c'est pour quoi la Suede etoit regardée dans toute l'Europe comme peû Redoutable à ses Voisins et presque hors d'etat de Ce Melér des affaires de Notre Continent.

Du Cote de L'Orien en prenant de la Mér glaciale jusquà L'Empire Otoman, et de La Samogissie jusques aux frontieres de la Chine on Voit Le terrein Imanse, qui Composoit La Vaste et puisante Monarchie Moscovite; cette etandue fait audela de huit cent milles d'allemagne de Longeur sur trois et quatre Cent milles de Largeur; Cet Etat barbare etoit presque Inconù au Monde avans piere premier, Czar de Rusie grand homme: qui devint Le fondateur et Legislateur de cet Empire. Ces peuples etoient des Sauvages dont Son Genie Infatigable fit des hommes, des Soldats, des Ministres et dont il Voulut de plus faire des philosophes. Il fonda La florisante Ville de Petersbourg, et y etablit une formidable Marine, enfin ce prince Vint about de faire respectér sa Nation et de faire Admirér Ses Talens Singuillers de L'Europe entiere.

Cette Vaste Monarchie etoit gouvernée L'année 1740 par Anne Ivanovna, Niesse de pierre 1. à qui La Succession du Tronne etoit Devolue par la Mort du jeune empereur piere Cegond petit fils du restorateur de Cet Empire.

Le Regne d'Anne etoit Marqué par une foule d'Evenemens Memorables et par Les grands hommes en tout genre dont elle etoit asséz habile ou asséz heureuse de se servir. Les Armes de Cette Princesse donnerent un Roy à la pologne; Elle envoya 10/m Russes au bords du Rin au Secours de L'Empereur, dans un païs ou l'on Conoisoit apenne le nom Rusien: La Guerre qu'elle fit au Turcs etoit Le Cource des prosperitéz et des Triomphes, et lorsque Charles Six demandoit La paix au Infidelles jusques dans leur Camp, Elle dictoit à Petersbourg la Loix qu'il Lui plaisoit de Prescrire à L'Empire Otoman. Elle fit fleurir Les Siences dans Sa Ville Capitalle. Elle envoya Memme une Compagnie de Voyageurs pour Decouvrir une Route plus abregée et plus Comode que Celle qui etoit Connue pour facilitér le Comerse que les Moscovites font avec les Chinois.

Anne avoit Des qualitéz qui La rendoient Digne du Rang qu'elle Ocupoit. Ses Idées etoient Nobles, ses resolutions fermes et ses projets Soutenus: Liberalle en ses Recompenses; Severe en ses chatimens, bonne par Temperenment et Voluptueuse Sans desordre; Biron son favori et son Ministre qu'Elle avoit faite Duc de la Courlande Sa Patrie ou Les Gentilhommes Lui disputoient meme les preuves d'une Ansiene Noblesse, biron Dije etoit L'unique Ministre qui eut de L'assendant sur le Genie de Cette Princesse: Cet homme etoit Vain, Grosiér et Cruel envers Ceux dont il croyoit avoir des offences; Mais ferme dans Les Affaires, ne Craignant point Les Grandes Entreprises, quelque Vastes qu'elles parusent, ambitieux et Voulant portér Le Nom de Sa Maitresse jusques au bout du Monde, d'ailleurs Ignorant et fier; avare pour Amassér des Tresors et prodigue à les Depensér: et qui posedant quelque qualitéz utilles n'en avoit aucunes désagréables.

L'Exsperiance avoit formé Sous le Regne de Piere premiér un homme dont la Sagesse devoit Soutenir le poid de ce Gouvernement sous Les Diferens Maitres qui L'ont administréz Succesivement; C'etoit Le Conte Osterman pilote Habille et exspert qui dans des Revolutions conduisoit d'une Main egalle et Sure le Gouvernail de l'Etat. Il étoit Westphalien et d'une exstraction basse, mais Le Genie et les tallans ne sont-il pas audesus de la Naisance? Ostermann etoit parvenît au Ministere en passant par tout les grades Inferieurs, c'etoit la recompense de son Merite que Le Poste qu'il ocupoit, il Conoisoit La Moscovie comme un Anathomiste habile Conoit Le Corps humain, il etoit Capable de grandes Entreprisses, et d'une Conduite fort Moderée, Circonspecte ou hardy Selon que Les Conjonctures L'ensyoient et renonsant aux Intrigues de La Cour pour se Conservér les Affaires de L'Etat.

La Rusie avoit encore d'autres habiles Ministres au Rang des quels ont peut metre Les deux Contes de Löwenvolde et le Vieux Galofkin; à la Tette des Armées Brilloit le Conte de Munich Allemant de Naisance qui du Servisse Saxson etoit passe à celui de Moscovie, il jouoit Le Rolle du prince eugenne en Rusie, c'etoit Le Heros de Cette Nation ausi avoit-il jusques au Visses des grands Guerriérs, Superbe, Audacieux; entreprenant et heureux, Son ambition etoit Violente; Les Volontéz entieres; Ses Vues etendües, prodigue de la Vie des Soldats et Sacrifiant tout à une Reputation que ses Succéz La Confirmoient. Lassi, Keit, et une pepiniere d'habille Generaux Servoient et se perfectionoient sous son Comandement.

10/m hommes de Gardes, 100 bataillons qui fesoient 60/m Combatans, 20/m Dragons et deux Mille Cuirassiers, qui formoient ensemble une Armée de 92/m hommes fesoit Le Nombre des troupes reglées de L'État, si vous y ayoutéz 25/m hommes de Milisse et Autans de Cosaques, de Tartares et de Calmuques qu'il plaisoit à L'Imperatrisse d'Assamblér vous veréz qu'il etoit facille à cette Puisance de formér une Armée de 170/m Combatans. La flote n'etoit Pas Nombreuse 12 Vaisaux de ligne; 26 brulots ou Autres vaisaux et 40 Galeres la Composoit.

Les Revenus de l'Imperatrisse montoient à 14 jusqu'à 15 Millons d'ecus ce qui paroitera peu pour Un Ausi Imanse etendue de pais, mais ce qui est cependans une Grande Some dans Ce païs la par raport au bas prix des Denrées et que tout y est a beaucoup Meilleur Marché qu'en Europe, 100000 hommes Ne sont pas ausi Onereux à Entretenir en Moscovie que 50/m en Allemagne a cause que Le prài que Comun soldat resoit est tres mediocre et qu'on lui fournit le tout en Nature Comme de pain de ris, de Sel etz de la Vient cet equipage Enorme que Les Troupes Rusienes Trainent apres elles, et qu'on a Vues dans Les Armées du Marechal de Munich autans de chariots que de Combatans, mais cela ne doit point surprendre car comme je l'ay dit Les chevaux les boeufs et toute Les Denrées sont à si vite prix que La Depense en est fort Modique.

Piere premiér avoit eu un projet que jamais prince n'a eu que lui, à l'opose de tout Les Conquerans, qui ne pensent qu'a etendre Leurs limites, il vouloit retresir Les Siences: en voisi La Raison, Ses Vastes etats etoient trespeu peupléz, on ne Comptoit que 12 millons d'Ammes dans tout ce Grand Empire, ce prince

Vouloit donc obligér Ses Sujets de S'etablir touts entre Petersbourg, Moscau, et dans l'Ucraine pour bien peuplér et Cultivér ce païs la, qui par consequent auroit eté aisé à Defendre, d'autans plusque Les provinces qu'il abandonoit devenoient des Grands Deserts qui separoient Ses Etats des persans des Turcs et des Tartares; ce projet Comme beaucoup d'Autres furent Interompûs par Sa Mort, quelque Soins que piere 1. ait pris d'Etablir Le Comerce de Cette Nation on ne pouvoit Le Comparér Avec aucun de Ceux que font les Nations du Sud, mais il y a Grande Aparance qu'il yra en Augmentant et qu'il poura devenir tres Considerable: Les Rusiens sont néz avec un esprit de fourberie, interesséz à L'exséz, ils ont L'adresse de Copiér, mais il manquent du Genie de l'Invension, Les Grands sont factieux, le peuple Stupide et Malheureux, L'Ivrognerie et La Debauche la plus Crasse sont les Visses ou ils S'abandonnent assèz Generallement, ausi L'academie des Sciences ne fit elle aucun elleve Moscovite. La Monarchie Rusiene etoit à Quelques egards L'arbitre du Nord; elle avoit La Main dans toute Les affaires de L'Europe et se voyoit flatée de tout ses Voisins, personne ne pouvoit Gagnér en fesant la Guerre à Cette formidable Nation ses Limites sont presques toutes desertes et il y avoit beaucoup a perdre avec Elle, en exseptant Meme les grands hazards des batailles, par Cet Esein inombrable de Tartare et d'Autres Vagabonds dont les pillages et les Incendies devastoient des Contrées par des Incursions, sans meme que L'Armée ne s'en Melat. Les Guerres de Moscovites. c'etoit L'Abime des provinces, et ils Croyoient que leur Allience etoit Une protection qu'ils acordoient à leurs Cliens.

C'etoit principalement sur la pologne que S'etendoit L'Influence de la Rusie, Cete Republique avoit etée forcée d'Ellire Auguste cecond Ellecteur de Saxse pour Lequel Cette Nation avoit d'autans plus de repugnance que Son pere avoit deja Ocupé le meme Tronne:

Les Interets diviséz des Grandes familles entretient Toujours La Desunion dans ce Royaume ou par Consequent le Roy rencontre dans toute Les Ocasions un parti Puisant qui Lui est Opossé, ce parti Change selon que les Charges vienent à Vaquèr aux Quels Les Grands Aspirent, Le Roy à le privilege d'en Disposér mais il n'a point celui d'en depouilér celui qui les posede une foy; La Diete S'assemble tout les trois anns, Le Lieu ou Elle se tient doit alternér entre Warsovie et Grodno; tout ceux qui postulent des benefices, qui demandent des Palatinas et des Starosties S'atachent au partis de la Cour et Lui vendent leur Voix pour la Diete, Leur Ingratitude et leur Legerté Les fait Changér de parti ausi tot que Leur Voeux sont Combléz; La Cour met sa politique à gardér le plus qu'elle peut des Charges Vacantes vers les Dietes, elle fait ses Intrigues dans les dietines ou assemblées des palatinats, et elle met sa plus grande atantion à L'Election d'un Marechal de la Diete qui Lui soit favorable, Malgré toute Ces Mesures La Diete de pasification qui se tint apres L'Election d'Auguste, est La Seule que La Cour ait pû faire subsistér; cela ne doit pas surprendre car il sufit qu'un Seul nonse S'opose aux resolutions de Cette Assamblée et dise je n'y consens pas pour que la Diète soit rompüe.

Les familles des Chatorinski des Poniatofski des Pototski, des Tarlos des Lubomirsqui sont Les principalles de la pollogne. Les Contes Poniatofski et tessin ont eux ce me semble un sort Egall dans la reputation que L'Europe etoit hatié leur donnér, tout est presque gentil, home dans Ce païs Les grands ont beaucoup de Vasceaux, le penple est Serf et par Consequent tres Malheureux; c'est encore L'Ansien gouvernement Sarmate qui s'est toujours soutenû tel par L'Interet qui prennent Les puisances Voisines; en pologne L'esprit est tombé en quenouille Les femes sont Les Intrigues pendent que leurs Maris s'enivrent, ce Sont Elles qui parlent de la politique qui Lient Les partis et qui font Mouvoir les resorts de la Diete: Ce Païs est Sans Comerce et Sans Manifactures, dans la Maison de Chaque Seigneur il y a un Juif qui la gouverne, qui fait ses affaires et Ses Empletes, Les Viles de francfort Sur l'oder de Breslau, de Leipsic, de Dantzic et de Königsberc font peyér à la Grosierete de Cet peuple Le tribut à leurs Industrie.

La pologne entretient tout aux plus 12/m hommes de troupes reglées dans Les Guerres, Les Dietes peuvent assemblér Le Comput ou Ariereban, dont L'Institution est que les Segneurs s'asamblent à un rendévous avec un Certein Nombre de leur sujets Arméz; Auguste 1. Voulut assemblér Ce Comput, mais Vainement cela fut-il entrepris. Les Guerres en pologne se font la plus pare par Confederation Les Grandes familles du Meme party assamblent Leur Vasaux arméz Ce qui Compose une Multitude sans disipline et sans Regle, un ramas meprisable d'une populace qui Craind ses propres Armmes, Capable de piller, de fuir et non pas d'obeisance; ni ce cette Valeur qu'il faut pour Combattre; Le peuple en Pologne est plus esclave que toute pars ailleurs cependant, Ces Serfs sont ausi fiérs de Leur liberté Imaginaire que le Sont Leur Maitres et les palatins; de toute Ces Raisons, que je Viens de detaillér Resulte la faiblesse de ce Royaume dont la Rusie à retiré un parti si avantageux à Sa Gloire.

Le Roy ne retire qu'un Millon d'ecus de la Pologne, dont rien ne lui reste par Le Grand nombre de pensions qu'il est obligé des peyér pour avoir un parti asséz Considerable à sa Disposition.

Ce prince est Naturellement doux et bienfesant, reglé dans ses reseptes, prodigue dans ses Depenses, ayant de L'aversion pour le travail et peu d'Inclination pour Les Grandeurs; Sousaice Conduit ou par son Epouse, ou par un jesuite ou par un favoris, Catolique par Coutume, Magnifique par penchant, Son Indolence fut Le plus Grand obstacle que Ses Ministres rencontrerent pour Lui freyér le Chemein du Tronne.

La Reine est née princesse d'Autriche fille de L'Empereur Josef et Soeur de L'Electrisse de Baviere; L'assendens de Cette princesse Sur L'Esprit du Roy lui donne un Credit fort etendû, elle à herité de la Maison d'Autriche cete hauteur et Cette Superstition qui fait Son Caractere; Ses Voeux sont d'Introduire Le Culte Catolique en Saxse à la place du Luterien, et elle va à Ses fins prudenment en Sapant Insensiblement un edifice qui resisteroit aux eforts de la Violence si elle vouloit Les Employér.

Cette princesse tenoit tout les jours un espesse de Conseil dont etoient Sa grande Gouvernante La Contesse Colobrat, Le Conte de bruhl beaufils de Cette Contesse et le pere Guarini Jesuite Itaillen qui etoit en grande faveur chéz le Roy. Les Resolutions de Ce Conseils etoient ensuite proposées au Roy qui y Consentoit sans penne.

Bruhl et Heneken, etoient Les principaux Ministres de la Saxse. Le premier s'etoit Ellevé de page au Maniment des affaires, le segond de laquais etoit devenû finensiér: Bruhl avoit eté le favori d'auguste premiér qui s'etoit proposé de Le Stilér au Ministhere comme Les Peres font Souvant de leurs fis un Eclesiastique qui seroit bon Militaire, et un Soldat d'un Autre qui auroit des talens pour la Robe; à la Mort d'Auguste premiér Bruhl rendit de Grands servisses au Roy son fils qui par reconoisance L'Assosia à la faveur de Sulcofski son premiér favori.

La jalousie que L'egalité fait naitre entre Les ambitieux sema bien, tot la Mesinteligence entre ces deux favoris; Sulcofski avoit fait un projet de Politique pour la Mort de L'Empereur Charles 6 qu'il presenta au Roy et qui fesoit partisipér Auguste à La Succesion de L'Empereur par les Droits de Son Epouse: Bruhl Le Comunica secretement à la Cour de Viene, et marya ses Interets avec ceux de Cette Cour et la Haine que la Reine avoit Contre Sulcofsqui pour perdre ce favori cela Lui reusit heureusement et Son experiance le rendit Vigilant à L'elloigner avec soin tout ceux dont La Concurense pouvoit Lui donnér de L'ombrage et depuis ce tems La Maison d'Autriche L'Enchaina dans ses Interets et La Reine eut quelque part aux affaires.

Le caractere de bruhl est timide et Souple, fourbe et adroit, il n'a ni assez d'esprit ny asséz de Memoire pour deguisér Ses Mensonges, il est double, faux et traitre, Prodigue des Richesses de L'Etat, Le Roy veut qu'il represente La Majesté Royalle par la profusion de Sa Depensse c'est L'homme de ce Siecle qui à le plus de porcelene de Montres, d'habits et de botes, ausi resemble t'il à ces gens dont Ciceron disoit dans le tems de Son premier Consulat et de la Conspiration de Catilina; ils sont trop frisséz et trop parfuméz pour que je les Craigne il faloit que la Nature ait formé un Prince Comme Auguste Segond pour que d'un Certein nombre de Sujets de Merite Le Conte de bruhl parvint au Ministère.

Le Duc de Weisenfels prince dont les belles qualitéz étoient Conues et qui avoit Comandé L'Armée jusqu'allors eut des Degouts et resigna Le Comandement entre les Mains du Vieux Baudissin Homme Valetudinaire et Incapable de Cet Emplois: Conte Routofski Batard D'Auguste 1. suivoit en grade apres Baudisen il avoit comandé Les 6000 Saxsons distingué à l'affaire du Timoc, d'ailleurs trop Epicurien pour agir et trop Comode pour employér Ses talens; Son frere le Chevaliér de Saxse lui etoit inferieur entout; il yavoit d'ailleurs quelque bons Generaux dans L'Armée Saxsonne, mais les Meilleurs avoit quitéz le Servisse comme Munich, Lövendal, et Nasau, dont Le Derniér avoit passé à celui de prusse. Les Saxsons avoient cependant quelques gens d'esprit dont L'espesse est si rare dans tout Les païs, et quelque bons Negosiateurs; Mais il ne s'en servoient pas; dans les Cours etrangeres, ils etoient bien servi par leurs Espions, et Mal par leur Ministres: ils etoient sous la dependance de la Rusie et

comme des Tributaires ils n'osoient pas Contractér d'Engagemens sens en avoir le Consentement de Cette puisance, alliéz à la Maison d'Autriche et à L'Angleterre depuis la Mort d'Auguste 1.

La Saxse est une des plus belles provinces d'Allemagne, habitée par un peuple Industrieuse et Laborieux, Les artisans et de belles fabriques y atirent et y font Circulér L'Argent des païs etrangers; Les Etats du pais ont un Credit ausi bien etabli et presque Ausi etendâ que Celui des holondois cest la resource du Souverain et qui font qu'un petit pais comme la Saxse Lui donne La revenü de 5 Millons et demy d'ecus; La Saxe entretenoit allors 29/m hommes de troupes reglées le païs pouvoit fournir jusqu'à huit Mile homes de Millisiens.

Il y a une Compagnie de Savans à Leipsic (Siege du Comerse et de L'opulence de Ce pais) qui cultivoit Les belles Lettres Allemandes, etude Sterille et Ingrate. Le journal de Leipsic qui est Le plus Ansien de tout les journos Conservoit encore quelque reputation il y avoit en un mot du Savoir en Saxse mais point de Vraisavans, de L'ostentation, Sans puisance Réelle, un Desir de Dominer, et dans le fond une Veritable dependence, et la politique des petits, princes d'Italie Comme La peint Machiavel, tenoit lieux du sisteme Egal, Male et Nerveux que Suivent Les Grands hommes d'Etat dans les Puisantes Monarchies.

Apres La Saxse Charles de Baviere tenoit une des premieres places parmi les Electeurs de L'Empire; Son Perre qui Suivoit les Interets de la france perdit ses Etats apres la Malheureuse Bataille de Högtet, et il laisa en Mourant des Deptes Considerables, que'une Suite d'Infortune et un Enchainure de plaisirs Lui avoient fait Contractér, Charles herita des Inclinations de Son pere auxquelles il joignoit une Noblesse d'esprit et une bonté de Coeur Infinie, doux, bienfaisant, mais trop facile. Son premiér Ministre etoit en meme tems Son General, le Conte Töring, qui reunisoit ces deux Emplois egallemens au desus de ses forces, n'avoit de talent, que celui de flatér et de Servir les passions de son Maitre; 3 Millons que reportoit la baviere ne sufisoient pas au depenses, on y supleoit en quelque Maniere par un Subside de 300/m ecus que la france pejoit à L'Electeur; La Baviere est de toute L'Allemagne Le pais le plus fertille et ou il y ait le moins d'esprit, c'est le paradis terrestre il n'est habité que par des bettes: Les troupes de l'Electeur eitoient delabrées, il avoit envoyé 6000 hommes en hongrie au Secours de L'Empereur dont apenne la Moitie etoit revenu, il n'entretenoit que 12/m hommes.

L'Ellecteur de Cologne frere de Cellui de Baviere avoit reuni sur Sa Tete le plus de Mitres qu'il avoit pû, outre Son Ellectorat il etoit eveque de Munstér et de Paterborn, et deplus Grand Maitre de l'ordre Teutonique; il pouvoit entretenir 12/m hommes de Mauvaises troupes plus propres à Decorer une prosesion qu'a faire Les fonctions penibles de leur Empoix dans les Armées; Les favoris de l'electeur fesoient un trafic des engagemens de leur Maitre allors ils L'avoient Vendus à la Maison d'Autriche.

Celui de Mayence quoique doyein du Colege Electoral etoit plus faible que Celui de Cologne et Celui de Treves plus faible encore que celui de Mayance. le Conte d'Oenlo qui etoit alors Electeur de Mayance avoit toute Les Dispositions d'un bon Citoyein ataché aux Interets de Sa patrie, sous pasion et Sans prejugéz il ne s'abandonoit pas à tous les Caprises de la Cour Imperialle, L'electeur de Treves Creature de la Cour de Viene ne savoit que remper. L'Ellecteur Palatin avoit Soutenu Sa Neutralité dans la Guerre de 1732, son pays soufrit à la Verité par Les Desordres qui firent deux Armées; il à Deux places fortes et n'entretient que huit mile homes.

Les Ducs, Princes et autres Etats de L'Empire etoit Gouvernéz par La Cour Imperiale avec un Septre de fér, La Maison d'Autriche exsersoit Sur eux toute la Dureté de Son Despotisme, elle Les avilisoit par Sa Hauteur et Les assugetisoient à la Tirranie de ses Ordres comme s'il n'ieut de liberté, que pour les puisans et d'Esclavage que pour les faibles: Les Ministres de L'Empereur entretenoient La Mesintelligence qui etoit entre le Duc de Meclinbourg et ses Etats et trainoit ce fameux proséz pour s'enrichir eux et Les Comiseres Imperiaux qui avoient cette Malheureuse Duché en Sequestre: La politique de la cour de Viene gagoit ou donnoit des Caracteres aux Ministres qui Dirijoient Les petites Cours de L'Empire ce qui Malgré la Rigeur de Son joue Superbe atachoit tous ces petits souverains au Char de sa fortune.

Le Corps Germanique est puisant Si Vous Consideréz ces Rois, ces Ellecteurs et la foule de souverains qui le Composent; il est faible si vous aretez Votre Atention sur Les interets diferents et Oposéz les Uns aux autres qui le Divisent: De la vient que toute Les forteresses frontieres tomboient en ruine. Kel et

filibsbourg avoient encore les breches ouvertes telles que les français les y avoient faites dans les Dernièr Siéges.

Les Deliberations de ce Vaste Corps sont des Chicanes pointilleuses, leurs Resolutions incertennes ou equivoques et Leurs Operations penibles et Lentes. La Cour de Viene à Coutume de Confondre ses querelles particuliers avec Celle de Ces Etats et de faire servir L'Empire d'Instrument aux profondes abimes de Son Ambition la Religion qui autrefois fut Le pretexste St. de tant de Guerres Sanglantes est Muete apresent, Les Catoliques et Les protestans respectent Leurs droits mutuels et ne s'entre Dechirent plus, peutetre que dans ce Siecle ce n'est pas la Mode en Politique de Mouvoir ce fanthome Sacré, les droits d'heritage de Succession ou plustot de bienseance L'ont remplasé: et cette tiedeur du zele de Religion peut Se regardér Comme faveur La plus Distingué de la providence.

Beaucoup de Personnes s'etonnent qu'un Gouvernement ausi bizare et composé de Membres Si peu asortisant Comme Celui de l'Allemagne ait pû Subsistér si Longtems, et-ils en atribuent la Constante et Invariable Durée au plegme de la Nation Germanique: je pourois leur repondre que ce Gouvernement se Soutin parce qu'il est Gigantesque et exstraordinaire, et que Les Choses ridiculles sont plustot faites pour entrér dans l'esprit des hommes que les choses Raisonables, mais comme des traits d'epigramme ne sont point fait pour un ouvrage ausi Grave que Celuisi, je leur dirai que c'est L'Interet de l'angleterre, De la hollande et de la france meme de Conservér Le Corps Germanique tel qu'il est, que les jalousies des princes de l'Empire veillent resiproquement Sur Leur Voisins et que Les premieres Entreprises d'un Ambitieux Servient Le Signal de L'Allarme et du Raliment qui Ligroit tout Ce Corps contre L'agreseur. Malgré ce que Les Empereurs Ferdinant premiér et Ferdinand segond put Entreprendre Leur puisance echoua Contre le desein de Subjuguer Entierement ce Vaste Empire dont-ils n'etoient proprement que Les premiers Membres.

Enterant vers le Midi de L'Allemagne du Cote Occidental est Situé Cette republique Singuillere qui en quelque Sens est annexcée à l'Empire et qui d'un Autre est Libre et Independente. La Suisse qui depuis Le Tems de Cesar a presque toujours Conservé Sa Liberté et les Moeurs des Anciens Helvetiques, Une fois soumisse à la Maison D'autriche Elle a Secoue le jouc, et Vaine-

ment Les Empereurs tenterent ils De Subjuguér Ces Montagnards beliqueus que La Situation de leur pays et L'amour de la Liberté Si puisants Sur les hommes defendent contre L'ambition de leur Voisins; Le Conte du Luc, Ambassadeur de France leur Succita une Guerre Intestine Sous pretexste de La Religion Pour Les Empecher de Se Mellèr des Troubles de L'Europe Causez par Les pretentions des Maissons d'Autriche et de bourbon a la Succesion d'Espagnne.

· Les treze Cantons tiennent tout les 2 Ans Unne Diete Genneralle ou Preside Alternativement Le Schute'is ou Consul de Berne ou de Zurich; Le Canton de bernne qui par Sa puisance est Le Premiér de Cette Ligue fait pancher pour L'ordinaire La Desision des Poins qu'il delibere selon qu'il Lui plait il est en Suisse ce que La Vile d'amsterdam et la provinse de Holande Sont dans Les Etats Generaux. Les Deux tiers de la Suisse Sons reforméz, un tiers est Catolique, Ces Reforméz resemblent aux Presbiteriens d'Angleterre par Leur Rigidité et Les Catoliques sont ausi supersticieux que les Espagnols. La Republique Helvetique est Selon mon avis un Modele achevè d'une Republique, elle suit invariablement Les prinsipes de la Moderation qui La Meintient Les païsans y sont Les plus heureux Mortels du Monde ils sont Riches et Libres, La Religion qui quelquefois Les Divisse ne peut pas nourir de Longs troubles parceque les Catoliques sont les plus faibles et que Les reforméz ne sont pas persecuteurs. Les Suisses peuvent rasamblér 200/m hommes pour Leur Defence et ils ont un tresort amassé depuis de Longues Années pour entretenir Cette Armée pendans trois Campagnes, les Gorges de leur Montagnes son toutes defendües par des forts ausi se sont ils faits respectér des plus Grandes puisances qui n'ont ausi touchér Leur Territoire lorsqu'ils ne l'ont pas Voulûs permetres: tans de Sagesse est enquelque Sorte avilie par L'Ussage Grosiér et Barbare qu'ils ont de Vendre Leurs Citoyens à toute Les puissances qui en ont Bessoins dans Leurs troupes; ce Sang si presieux cette Veritable force de l'etat est bien au desus des richesses, et c'est Le plus abominable de tout les Negosses que celui de L'espesse Humaine, mais qu'y atil de parfait dans le Monde?

L'Italie etoit allors partagée entre beaucoup de Souverains, le Roy de Sardagne Etoit le plus puisant en Lombardie: Victor Amedée sortoit de la Guerre qu'il avoit fait à la Maison d'Au-

triche et en il avoit Gagné une partie du Milanéz, il pouvoit evoir quatre Millons de Revenus qu'il employoit à l'entretien de 36/m. hommes: on Estimoit Victor Amedée en Italie (ou tout le Monde se pique d'etre politique) pour un Grand homme d'Etat, qui par unne Conduite Consequente et Suivie, Subjugueroit avec le tems La Lombardie entiere, Les Nations Voisines aprehandoient Son jouc par la Dureté dont-il en usoit envers ses sujets, le Marquis D'Ormée un des plus Sages Ministre de L'Europe assistoit ce Princes de Ses Conseils: La politique de Victor Amedée etoit atentive à maintenir un Equilibre Egal entre La Maison d'Autriche et Les deux Maisons de Bourbon, pour Se Menagér par cette Egalité des Nouveaux Moyeins d'Augmentér Sa puisance par des Aquisitions. Son père Lui avoit dit Le Milanéz mon fils est Comme un Artichot il le faut Mangér feuille par feuille. Roy de Sardagne penchoit plus pour La Maison d'Autriche que pour celle de bourbon L'année 40. il avoit encore le coeur gros de La paix de 1737 que fleuris avoit fait à son Insu. La Maison d'Autriche posedoit encore Le Milanéz, le paresan, le plaisentein et La Mantouan et Le Duc De Loraine avoit aquis la Toscane. Deux belles Republiques florisoient en Italie Celle de Gennes à L'occident fameuse Par sa banque Son Credit, la Somptuosité de Ses palais et par son Negosse quoi que Dechu depuis quelques Siecles, les Corses s'etoient revoltéz quelquefois Contre Les Genois, une fois L'Empereur y envoya des troupes pour les rengér Sous L'obeisance Legitime de leur Maitres, la Derniere Rebellion fut eteinte par les français Comandéz par le Conte de Maillebois.

Venise située du Coté de L'Orian Plus Considerable que Gennes S'esleve du Sein des Mers, Ses palais son batis Sur Soixsante et douze illes Cette Superbe Cité est peuplée par deux cent Mille ames, elle est gouvernée par un doge qui Se prete tout les anns à la ridicule Seremonie de Se Mariér avec la Mér, cette Republique perdit L'Ille de Candie dans le 17<sup>tieme</sup> Siecle et la Morée dans le 18<sup>tieme</sup> lorsque les Armmes Imperialles Victorieuses Sous Le Grand Eugene Renjoient Belgrade et Temeswar sous leur Loix, La republique entretient 13/m hommes de troupes de Terre elle à quelques Vaiseaux mais point de flote. Ce Marechal de Schulenbourg qui trompa la Vigilance de Charles 12 à la bataille de Fraustat Comande Leur Militaire, mais L'Age et la Caducité L'ont rendus Valetudinaires.

Autrefois Les Venetiens et Les Genois fesoient Le Comerse de toute l'Europe, ils fournisoient principallement L'allemagne de toute Les Marchandises que Le Luxe ou Le besoin des Europeans font cherchér en Assie; Le Comerce de la Holande et des Anglois Ruine presque Celui de Ces deux republiques, dont L'Influance dans Les affaires Generalles de L'Europe n'est plus Considerable.

La Guerre de 1733 avoit Transplanté don Carlos que de Duc de Toscanne etoit devemî Roy de Naples. Consalve de Cordoue surnomé Le Grand Capitaine avoit Conquis Ce Royaume pour les Espagnols Sur Louis 12, Roy de France. La Mort de Charles 2. Le fit passér Sous la Domination de la Maison d'Autriche et L'Affaire de bitonto Le Renja Sous les Loix de L'Infant, Don Carlos s'etoit Amusé pendant Son Gouvernement de la Toscanne à traire des Vaches, Lorsqu'il fut Roy il epousa la fille d'Auguste Roy de Pologne, ce Prince etoit Sous la tutelle du Conte de St. Estevan et celui la etoit Sous la Direction Imediate de La Reine d'Espagne. Le Royaume de Naples et de Sicille raportoient 3 Millons d'ecus à ce prince dont-il entretenoit douze mille hommes.

Je passe Sous Silence La Republique de Luques, de St. Marine, et Le Duc de Modenne, ce Sont de Ces Mignatures qui ne trouvent point Leur place dans de Grandes Galleries de Tablaux.

Le St. Siege venoit de Vaquer par la Mort de Clemens 12, de la Maison de Corsini Le Conclave dura pres d'un Ann au grand Scandalle de la Cretienneté, Les Insertitudes du St. Esprit Vennoient de ce que les factions des Couronnes ne pouvoient S'acordér sur le Candidat qu'elles Vouloient Ellire, Le Cardinal Lambertini que Le Longueur de ce Conclave et l'enuys de Sa Celule exsedoit, leur dit Unjour Metéz fin à votre Eternel Scrutin et Choisiséz, Vouléz Vous un pape Devot? prenez Cochia, Vouléz Vous un Savans? prenéz . . . . . vouléz vous un bon fou? choisisez moi. Ce fut en efet Lui que L'on elut allafin et qui prit le Nom de Benois 14. Le St. Esprit avoit aparament ce jour la L'Esprit tourné à la plaisenterie.

Romme ne Gouvernoit plus le Monde Avec cet Empire que lui avoit donné la Religion dans Les premiérs Siecles de l'eglisse, Les Empereurs n'alloient plus à Romme Comme barberousse qui S'avilit au point de Servir de Marchepied au Souverain pontife, les foudres Des Exscommunications etoient Ussées ou eteintes; Le pape demeuroit à la Verité le premiér Èveque de la Cretieneté Si on lui abandonnoit Les Matières de foy il Lui etoit interdit d'un Autre Coté de Se Mellér des Chosses profannes il y a d'heureusses Conjonctures pour tout; celles de la Superstition etoient passées, on fesoit de tems en tems des St. à Romme pour n'en point perdre toutefois L'habitude, dans les deux tiers de L'Èurope ce St. etoient peu fetéz. Un pape qui eut preché Les Croisades dans ce 18<sup>tieme</sup> Siecle n'ut pas atroupé vint polisons; il se Voyoit reduit au L'humiliant emploix d'exsersér Apostoliquement les fonctions de son Saccerdosse et à faire en hate la fortune de Sès Neveux.

L'Ordre des Jesuites qu'Igance Loyola avoit etabli dans le 15<sup>sieme</sup> Siecle devenoit un Objet digne D'Atention, cette Sosieté s'etoit Mise en posesion de L'Education de la jeunesse dans tout les paix Catoliques, tout Les Confeseurs des Roïs etoient de leur Ordre; ils avoient des Misionaires dans la Chine dans Le japon; Sans Un hazard Imprevû ils auroit Couverte tout Le Royaume de Siam; ils posedoient la provinse du paragai, j'ai une Relation Manuscrite de ce pais dans la quelle j'ai trouvé qu'ils y entretiennent 10/m. Soldats et que Ce païs est Gouverné avec equité douseur et beaucoup de Sagesse. Les jesuites furent Chaséz de France après le Meurtre du bon Roy Henry 4. ils trouverent Le moyein di rentrér peu d'années apres leur banisement et ce qui est bien plus de faire detruire un Monument fletrisent pour eux que le parlement de paris avoit fait edifiér. On pretent qu'ils ont trois Voeux et que le troisieme Contient tout Les Secrets Les plus rafinéz de la politique de leur Ordre, peutetre Leur fait on trop d'honneur, il n'en est pas moins etonnant qu'ils soyent soufferts partout, et que des Souverains Tollerant dans leur paix avec une Sosieté d'hommes qui ne font proprement Serment d'obeisance qu'au Pape, mais lorsqu'on exsamine à la Rigueur Les Coutumes des Etats combien d'Inconsequences, combien de Contradictions n'y rencontre t'on pas.

Tout ce que le pape put faire Pour L'Empereur dans la Guerre que ce Prince avoit entrepris l'année 1737 Contre Le Turc se reduisoit à des Brefs qui L'Autorisoient à levér de Certennes Dimes Sur les biens des Eclesiastiques, et à Erigér des Croix de Mision dans les Villes de sa Dependance ou le peuple alloit faire des pryeres ou plustot des Imprecations Contre les Infidelles.

L'Empire Othomman Conservoit Ses Ansiens Ussages Sans aucune alterrassion; La Guerre qu'il avoit Soutenú Contre les Moscovites n'avoit eté que Maineureuse pour Ses Armes, Mais les Turcs avoient fait des Conquetes Sur L'Empereur D'Occident et il n'avoient rien perdu Contre Les Russes: Bonneval qui par Libertinage avoit passé du Servisse français à celui de L'Empereur Charles 6 et qui avoit quité Vienne par folie pour se faire Renegat à Constantinople, Boneval dije avoit proposé quelques Projets utilles au Sublimes Vissirs de La porte pour aprendre aux Janissaires et autres troupes à Combatre avec l'ordre des Cretiens; ce projet qui Introduisoit La Dissipline dans ces prodigieuses Armmées dont se Servent les Turcs auroit pu devenir funeste à L'Europe, sil eut eté rescu; mais Le Visir renvoya Bonneval acause de je ne sai quelque pasage de L'Alcoran qui defend Aux Musulmans de ne rien Innovér dans leurs Ansiens Usages Militaires.

Les Turcs ont de l'esprit Sans Vivassite et abrutis par une Stupide Ignorance des Conoisances les plus Communes; ils sont braves de Leur personne, mais cette Vertu leurs devient Inutile pour la pluspart du tems, faute de Cet Art de la Guerre Superieur à la Valeur, en ce qu'il La reduit en regles et ensegne L'Usage le plus avantageux qu'on eu peut faire, Beaucoup de Voyageurs qui ont etéz à Constantinople mont assuré que Cette Vile contient douze Cent Mile habitans, Les Grecs et les Europeans font le Comerce de Cet Empire II se Soutient par son Ansieneté et par la prodigieuse puisance que Lui donne des Provinses Imances qui sont des vrai pepigneres de l'Espesse humaine.

Mahomet 5 Gouvernoit Cet Empire ou plustot y pretoit son nom, une revolution L'avoit tirré des Prissons du Serail pour le Placér sur le Tronne, La Nature L'avoit rendu plus Impuisant que les Enuques de Son Serail; C'etoit Le Regne le plus Malheureux qu'ait eu depuis L'origine de L'Empire Othoman ce peuple de Beautéz reservé à Ses plaisirs.

Le chach Nadir autrement apellé Tamas Couliquan Usurpateur de la Persse et Conqueran du Mogolle etoit le plus Dangereux Voisin de L'Empire Turc, Cette Consideration aretoit Les Desseins que Ces Infidelles pouvoient formér sur les puissances Cretiennes C'etoit un Contre poix à Leur puisance.

L'Esprit Sedicieux des Janisaires, Les Intrigues du Serail et les Caprisses du Sultan connoient lieux à des frequentes deposition des Visirs et engeneral Cet Empire n'ategnoit pas au point de Grandeur ou il etoit du tems du Grand Soliman.

Vous conoiséz apresent L'Interieur des Cours de L'Europe, leurs forces et leurs faiblesses avec les Caracteres de Ceux qui Les Gouvernent, pour achevér ce Tableaux qui Vous donne en Spectacle l'europe entiere.

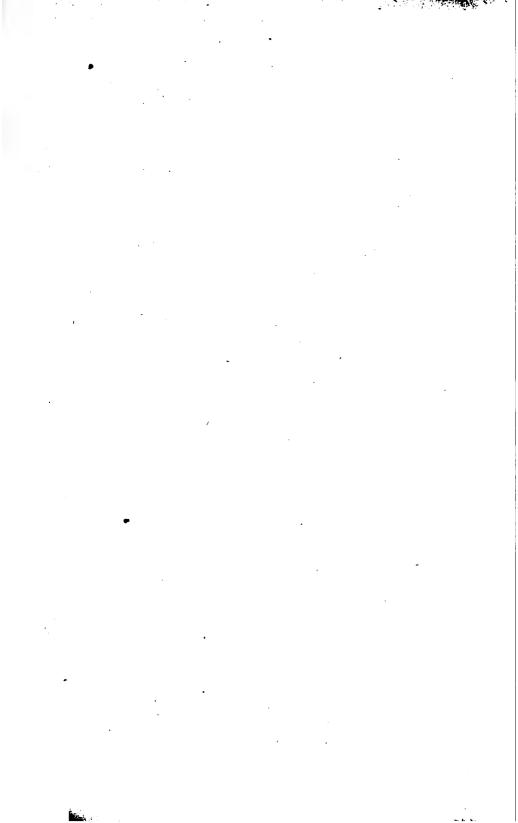

# Ueber den Briefwechsel

# Friedrich des Großen

mit bem

Brinzen Wilhelm IV. von Oranien und mit beffen Gemahlin Anna, geb. Prinzeß Royal von England 1).

<sup>1)</sup> Zuerst gedruckt in den Abhandlungen der Königlichen Atademie der Biffenschaften zu Berlin 1868. Bei gegenwärtiger Biederholung hat es rathfam geschienen, nur die wichtigften Briefe mitzutheilen.

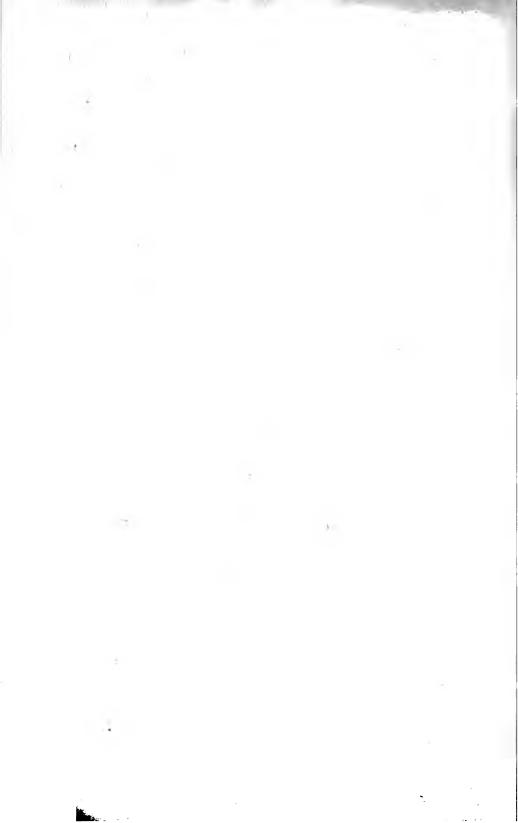

"Ich schreibe", so liest man in einem Briefe Friedrichs an Boltaire, datirt: Loo 6. August 1738, "von einem Platz, wo einst ein großer Mann residirte" — er meint Wilhelm III, König von England, der in der Regel im Sommer nach Holland und zwar nach dem Loo herüberkam, — "und wo jest der Prinz von Oranien wohnt; über dessen Tage ergiest der Dämon des Ehrgeizes sein unteilbringendes Gift. Dieser Prinz, welcher der glücklichste aller Mensschen sein könnte in seinem schönen Palast, in der Mitte seiner Gärten und seines glänzenden Hoses, wird von Gram und Aerger verzehrt. Es ist Schade in der That: denn sonst hat dieser Prinz unsendlich viel Geist und Eigenschaften, welche Hochachtung einslößen. Mit der Prinzessin habe ich viel über Newton gesprochen; wir sind von Rewton auf Leibnitz gekommen, von Leibnitz auf die berstordene Königin von England, die, wie mir der Prinz sagte, den Meinungen Clarke's anhing."

Der Prinz, von welchem Friedrich rebet, war Wilhelm IV von Dranien, die Prinzessin dessen Gemahlin, Anna, geborne Prinzeß Rohal von England; die freundschaftlichen und anerkennenden Aeußerungen, in denen Friedrich ihrer gedenkt, sowie die bedeutende und nachwirkende Stellung, die sie in den Niederlanden eingenommen haben, erregen den Wunsch; seine Beziehungen zu ihnen und ihre zu ihm näher kennen zu lernen. In der unter Aussicht der Akademie publicirten Correspondenz Friedrichs sind jedoch nur drei Briefe desselben an den Prinzen ) enthalten. Um so lebhafter war meine Freude und so zu sagen meine Neugierde, als ich bei einem Aus-

<sup>1)</sup> Der eine von ihnen, vom 1. Jan. (8. Febr.) 1736, findet sich unter den Briefen an Graf Manteussel, dem er zugeschickt war, um ihn zu corrigiren (Oeuvres XXV, 409); zwei andere vom 12. Jan. 1735 und vom 27. März 1740 stammen aus dem Archiv von Dillenburg (XXVII 2, 131).

enthalt im Haag in Erfahrung brachte, baß man im bortigen Archiv bes Hauses Dranien bei genauerer Durchforschung noch eine ganze Reihe von Briefen Friedrichs aufgefunden hatte. Es zeigte sich bald, daß es eben die waren, die unsere Sammlung vermissen läßt, ein großer Theil seiner Correspondenz mit dem Prinzen nicht allein, sondern auch mit der Prinzessin. Mit Erlaubniß Sr. Majestät des Königs Wilhelm III der Niederlande, und unterstützt von dem damaligen ebenso kundigen wie gefälligen Archivar von Sypestehn habe ich eine Copie dieses Briefwechsels, soweit er dort vorhanden war, nehmen lassen, und dann in dem Staatsarchiv zu Berlin noch einige recht bedeutende Ergänzungen desselben gefunden.

Bornehmlich auf die freundschaftliche und literarische Correspondenz Friedrichs war das Absehen dei unserer Ausgabe gerichtet. Wollte man die politischen, administrativen und militärischen Correspondenzen und Arbeiten Friedrichs hinzusügen, so würde sich wahrscheinlich eine nicht minder umfangreiche Sammlung ergeben: unschätzbar für die Geschichte seiner Regierung und seiner Zeit. Der vorliegende Brieswechsel gehört seinem wesentlichen Inhalt nach in das Gebiet der freundschaftlichen Correspondenz, spielt aber allentshalben und, wie wir sehen werden, zuletzt sehr start in das Gebiet der Politik, ohne darum seinen ursprünglichen Charakter zu verlieren.

Die Briefe bilben ein Supplement der akademischen Ausgabe der Correspondenz des Königs, und schon als ein solches dürften sie mitgetheilt werden. Aber sie haben auch ihr besonderes Interesse: der Briefwechsel mit dem Prinzen für die Entwickelung Friedrichs in den Jahren, in denen er als Kronprinz zu Auppin und Rheinsberg lebte, der Briefwechsel mit der Prinzessin für die ersten Jahre des siebenjährigen Krieges.

Es sei mir gestattet, der Mittheilung eine Andeutung über den Inhalt derselben voranzuschicken: und dabei mit einer kurzen historischen Rotiz über die Beziehungen der beiden Häuser Oranien und

Brandenburg zu beginnen.

Der große Kurfürst hatte sich mit der älteren Tochter des Statthalters der Niederlande, Friedrich Heinrich von Oranien, vermählt, der durch Testament ihres Baters die Erbfolge in allen seinen Landen und Gütern zugesprochen war, wenn sein Mannesstamm abgehen sollte. Jedermann weiß, welch einen underechendaren Einfluß die Verbindung mit den weiter vorgeschrittenen und in alle großen Weltverhältnisse verslochtenen Niederlanden auf die Cultur und auf die Politik von Brandenburg und rückwirkend auf die allgemeinen

europäischen Angelegenheiten geübt hat. Auf der anderen Seite berubt die Unternehmung Wilhelms III gegen England guten Theils barauf. Dennoch ift Wilhelm nie babin zu bringen gewesen, Die Unsprüche Brandenburgs auf die oranische Erbichaft anzuerkennen. Er aab vielmehr einem andern nahe verwandten Zweige feines Stam= mes, ber Linie Naffau-Dieg, welche bereits jur Statthalterschaft von Friesland gelangt war, den Borzug und machte ein Testament zu beren Gunften. An fich war biefe Linie von bem ursprünglichen Fibeicommiß, mit bem einft Renatus von Naffau ben gangen Rach: lag belegt hatte, ausgeschloffen: aber fie begründete ihren Anspruch auf eine Berordnung bes Statthalters Morit von Dranien, ber nach bem Abgang ber männlichen Nachkommenschaft seines Bruders bas Saus Diez zur Rachfolge berufen hatte. Als nun Wilhelm III ftarb. erhob sich ein Rechtsftreit über seine sehr erhebliche Berlaffenschaft; Brandenburg ergriff von dem größten Theile der Guter und Lande Besith; ein anderer blieb in ben Sanden der friefischen Linie. Im Jahre 1711 war die Absicht, ben Streit auf einer Zusammenkunft Friedrichs I und bes Bringen Johann Wilhelm Friso zu schlichten: ber König war schon nach bem Haag gekommen; indem ber Pring fich babin aufmachte, begegnete ibm, bag feine Barte umfchlug, und er, erft 24 Jahre alt, ben Tod in den Wellen fand. Er hatte bamals noch feine Nachkommen. Erft nach seinem Tobe fam fein Sohn, Bilhelm Carl Heinrich Friso, auf Die Welt; aber ber mußte erft großjährig werben, ebe ber Streit geschlichtet werben fonnte; benn während feiner Minderjährigkeit trug man vormundschaftlicher Seits Bebenken, in eine so wichtige Sache befinitiv einzugreifen. Der Austrag erfolgte burch einen Bergleich, ber im Mai 1732 ju Berlin vorbereitet und bann ju Dieren von ben Bevollmächtigten beider Bara teien vollzogen wurde. Unter anderem willigte der Prinz ein, sich ber Titel und Wappen von Meurs und Lingen nicht mehr zu bebienen, weil ber König vernehmen ließ, das werbe ihm zum Bergnügen gereichen; wogegen Friedrich Wilhelm I Titel und Wappen bes Marquifats von Beere und Bliefingen fallen ließ. Man verftandigte fich aus bem Grunde, fo daß jede Difftimmung gehoben, und bas gute Berhältnig von ehebem wiederhergestellt wurde. Der Bring von Dranien : Naffau : Dieg, Bilbelm Carl Beinrich Friso, ift nun berselbe, der unter dem Namen Wilhelm IV bekannt ist, und mit dem Friedrich II die vorliegende Correspondenz geführt hat.

Balb nach bem Austrag mit Preußen vermählte sich Prinz v. Rante's Werte XXIV.

Wilhelm IV mit ber Prinzeß Royal Anna von England. Aus ben Memoiren von Serven fieht man, daß das am englischen Sofe Berwunderung erweckte: benn der Bring war keineswegs wohl gewachsen, fein Ginfommen und feine Stellung verhältnigmäßig wenig bebeutenb. Der Grund, ben König Georg II bafür angab, lag gerabe barin, daß der Pring nicht mächtiger war: benn wenn die Nachkommenschaft ber Prinzeffin einmal ben englischen Thron besteigen sollte, was sehr möglich schien, fo sei es erwünscht, daß sie nicht ein größeres Terris torialinteresse mit dem enalischen in Verbindung bringe; zugleich werde dadurch die protestantische Thronfolge gesichert. Die Bringessin hat feinen Augenblid Bebenken getragen, ihm bie Sand ju reichen. Lord Chesterfield findet fich eine bortheilhafte Schilberung seiner Eigenschaften, die dies erklärlich macht: er sei schön von Gesicht, sehr wohl erzogen und von feinen Sitten, höflich gegen Jebermann und anspruchslos, wie es sich in einer Republik gezieme, zeige bereits eine leichte Anmuth bes Betragens, wie man fie fich fonst nur mit ber Beit erwerbe.

Das größte Anliegen, das Wilhelm IV in ber Welt hatte, war nun, die Erbstatthalterwürde und die damit verbundene Stellung als Generalcapitan und Abmiral ber Republik zu erlangen. eifrig republikanische Partei in den Niederlanden meinte nicht berpflichtet ju fein, die Rechte, die nur ber einen Linie gewährt worben waren, auch auf die andere zu übertragen. Wie einst bem Bater, so sette sie fich auch bem aufwachsenben Sohn mit eifersüchtiger Wachsamkeit entgegen. Als Georg II ben Generalstaaten bie Anzeige von ber Bermählung seiner Tochter mit bem Bringen machte. gaben ihm diese eine Antwort, in ber fie ihm allerdings Glud wunschen, aber zugleich die Freiheit ihrer Republik betonen und den Entschluß aussprechen, ben bestehenden Zustand — in welchem es keinen Erbstatthalter gab — aufrechtzuhalten. Als ber Bring mit seiner jungen Gemahlin nach Holland kam, fehlte es nicht an entgegenaeletten Demonstrationen ber popularen und oranischen Partei. Sie hatten aber keine andere Folge, als daß fie die Aufmerksamkeit ber Nachdem bas junge Baar eine furze Zeit in Leu-Geaner icharften. warden refidirt, unternahm die Bringesfin gegen den Berbft eine Reise nach England zu ihrer Familie; ber Bring begab sich nach bem Feldlager am Rhein, bas damals unter Eugen von Savoben ben Frangofen gegenüberstanb.

In diesem Lager war es, wo er Bekanntschaft mit dem Kronprinzen von Preußen machte. Sie waren beide gekommen, um den Krieg kennen zu lernen, an sich in ähnlicher Lage: emporstrebend und zurückgehalten, ziemlich nahe Berwandte; wir begegnen ihnen bei militärischen Gastmahlen zusammen; sie schienen Geschmack an einander zu sinden.

Für den Sommer 1735 hatten fie beide die Absicht, dem Feldzug nochmals beizuwohnen; aber weder der eine noch der andere führte das aus; dagegen knüpfte sich im Herbst dieses Jahres ein weiterer freundschaftlicher Verkehr zwischen ihnen an, und zwar bei folgender Gelegenbeit.

In Frankreich begannen die boch nicht vollkommen zu Grunde gerichteten Protestanten sich wieder zu rühren. In den Kirchen "unter bem Kreuz" ober ber "Büftenei" 1) fonnte ber große Restaurator bes frangofischen Protestantismus, Antoine Court, erscheinen, bem es gelang, ben Fanatismus ber Gläubigen zu zügeln und an ber Stelle eines nomadischen Apostolates ein regelmäßiges Bredigtamt einzu-Synoben wurden wieder gehalten und Schulen gegründet: man wußte einen vorübergebenden gunftigen Moment zu benuten und bann unter ber wiederkebrenden Berfolgung auszuhalten. unendlichem Werth bafür war, wie vor Alters, die Nähe ber Schweiz, wohin die Berfolgten flüchteten, und bon wo fie leicht zurudkommen Sauptsächlich aber suchten die wieder entstehenden Kirchen bie Unterstützung der protestantischen Fürsten von Europa zu ge= winnen, wie beren Theilnahme einst ben Berjagten und Flüchtlingen zu Gute gekommen. Einer ihrer Beauftragten num, der fich viel in England und feit einiger Zeit im Saag aufgehalten, bes Namens Duplan 2), wurde von dem Prinzen von Oranien an den Kronpringen von Preugen empfohlen. Das Schreiben bes Pringen Wilhelm ift entfernt von eigentlichem Religionseifer; er vermeidet absichtlich, bei seinem Fürwort nicht etwa in den Ton eines Predigers zu verfallen; aber er legt die Sache dem Kronprinzen auf das eingebenbste und dringenoste ans! Gerz, auch beshalb weil berfelbe fünftig eine ber vornehmsten Stüten ber reformirten Religion sein werbe. Friedrich befand fich nicht in ber Lage, perfonlich viel thun zu können; er war. als Duplan ankam, auf einer Reise nach Breugen begriffen, die ihm sein Bater an Stelle ber Rudfehr in bas Felblager vorgeschrieben

<sup>1)</sup> Ihr Anbenken ift besonders burch Coquerel: Histoire des églises du désert, 1841, erneuert worden.

<sup>2)</sup> Es ift Benjamin Duplan, ben die Kirche von Languedoc zu ihrem Generalbevollmächtigten bei den protestantischen Fürsten ernannte, ein Freund Antoine Court's. — Haag, la France protestante, IV, 443.

batte, und ging bann in seine Garnison Ruppin. Duplan hielt es gar nicht einmal für rathfam, ihn baselbst aufzusuchen, sondern jog es vor, ihm feinen Empfehlungsbrief juguschicken, ber benn eine febr aute Aufnahme fand. Weit entfernt, an dem lebhaften Intereffe Wilhelms IV für eine firchliche Angelegenheit Anstoß zu nehmen, lobt ihn Friedrich in seiner Antwort, daß er in seinem jugendlichen Alter, in welchem fonft ein junger Berr burch bie Beftigkeit ber Leibenschaft fortgeriffen werbe, so viel Eifer für die Religion an den Tag lege, "für die beilige Religion, die wir bekennen, und für die Unterbruckten, die ihr angehören". Es fei felten, bei Personen von Rang Mitgefühl mit ben Leiden bes Nächsten zu finden und eine Menschenliebe, die sich nicht auf das beschränke, was sie mit eigenen Augen sehe, sondern auch solche Leiden umfasse, die fie nur durch die ichwachen Erzählungen Anberer kennen lerne. Friedrich versprach. seinen Credit aufzubieten, um die Bedrangten zu unterftuten. Brief ift wegen bes Ernstes und der Wahrhaftigkeit, mit welchen barin über die religiösen Dinge gesprochen wird, bemerkenswerth; in jedem Wort athmet er eine herzliche Freundschaft für den Prinzen von Dranien.

Es ist der erste, den die Sammlung im Haag darbietet, vom 20. Rovember 1735; der zweite ist der schon bekannt gewordene, vom 8. Februar 1736, eigentlich eine Antwort auf eine Gratulation zum Geburtstage, in der aber eine nicht zu übersehende auf die allgemeinen politischen Berhältnisse bezügliche Aeußerung vorkommt.

In bem Streit über die polnische Königswahl, welcher in jenen Krieg zwischen Frankreich und Destreich umschlug, bem ber erwähnte Feldzug angehört, hätte ber König von England, Georg II, für Deftreich die Baffen zu ergreifen gewünscht. Denn er meinte fich im Kriege hervorthun und, wie er fagte, ben frangöfischen Generalen ihre Lorbeeren entreißen zu können. Aber bas englische Ministerium unter bem friedlichen Walpole erklärte fich bagegen; es sah bas Beil ber englischen Nation in ber Aufrechthaltung ber Neutralität. Sonst meistens mit Walpole einverstanden, war doch auch die Königin Caroline in diesem Fall für den Krieg. Merkwürdig find die Araumente, mit benen ber Mann ihres Bertrauens, Lord Hervey, biese Tenbeng befämpft. Er ftellt ihr vor, unmöglich könne ber Krieg geführt werben ohne Holland, - schon beshalb nicht, weil bieses sonst ben ganzen Gewinn ber Neutralität, ber in ber freien Schifffahrt liege, an sich ziehen würde; aber Holland werde nicht zum Kriege zu bewegen sein. "Einer der stärksten Bründe", schreibt er ihr, "welche

Euere Majestät zu bem Wunsche vermögen, Holland in den Krieg verwickelt zu sehen, wird auch einer der wirksamsten sein, welche Die, von denen Holland regiert wird, veranlassen, sich von demselben fern zu halten. Ich meine, gerade heraus zu sprechen, die Berpflichtung, in welche die Republik gerathen würde, wenn sie den Krieg unternähme, einen Statthalter zu ernennen. Bergeblich würde man ihr die Gefahr der Fortschritte der französischen Macht für die Seemächte vorstellen: Männer, welche die Sewalt besitzen, fürchten kein Unglück so sehr, als den Berlust vieser ihrer Gewalt").

Man erkennt hierbei die Motive der damaligen europäischen Bolitik noch besser als bisher. Die Ueberlegenheit der Franzosen über Destreich und Deutschland beruhte auf der Unthätigkeit von England und Holland. England wollte sich in den Krieg nicht nur an sich, weil es die mercantilen Pläne Carls VI fürchtete, sondern besonders nicht ohne Theilnahme von Holland einlassen, welches sonst die Handelsvortheile der Neutralen allein an sich gezogen haben würde.

Hier aber war man gegen den Krieg, um nicht in die Nothwendigkeit zu gerathen, die Generalstatthalterwürde wiederherzustellen. Benn König und Königin von England eine ernstliche Theilnahme an dem Krieg wünschten, so hatten sie dazu manche andere Beweggründe, die sich unverhohlen angeben ließen; der wirksamste Impuls dazu entsprang ihnen aus der Ueberzeugung, daß darin das einzige Mittel liege, ihrem Schwiegersohn die erbstatthalterliche Würde zu verschaffen. Gerade deshalb aber weil die Generalstaaten in diese Nothwendigkeit nicht gerathen wollten, gaben sie den friedlichen Erklärungen Fleury's Sehör, welche ihr eigenes nächstes Interesse berührten; sie begnügten sich mit dem Neutralitätsvertrag, bei welchem die Barrière gesichert wurde. Ohne Theilnahme von Holland aber war es für das englische Ministerium, das auf die Stimmung der Nation Rücksicht nehmen mußte, unmöglich auf die Bünsche des Hoses einzugehen.

Eigentlich in Widerspruch mit der Tendenz der Generalstaaten besuchte Brinz Wilhelm im Jahre 1734 das den Franzosen gegensüber stehende kaiserliche Kriegslager. Ein großer Gewinn für ihn war, daß er dabei Bekanntschaft mit Friedrich machte. Aus dem Briefwechsel sieht man, daß Friedrich den persönlichen Wünschen des Brinzen von Dranien damals aroken Antheil widmete.

<sup>1)</sup> Schreiben von herven an die Königin Caroline, 1734. herven's Memoirs I, 387.

Dieser hatte sich über die mancherlei Schwierigkeiten beklagt, die ihm von den Generalstaaten entgegengesetzt würden; man verschiebe dort soeben eine Promotion der Generale nur deshalb, weil man ihm keinen höheren militärischen Rang geben wolle.

Friedrich antwortet ihm auf eine Weise, die über das Nächste vorliegende noch hinausgeht: er faßt zugleich die Angelegenheiten von

Holland im Allgemeinen ins Auge.

"Erlauben Sie mir", fagt er, "baß ich Ihnen ben Grund meines herzens eröffne, welche teine Schranfe bes Glückes tennt, bas ich meinen Freunden wünsche. Ich wünsche, noch in diesem Jahre Sie mit einem anbern Titel begrüßen ju können, als bem eines Brinzen von Dranien. Mögen die Hiberier" - so nennt er die Hollander, nicht Bataver, wie man verbeffert hat - "ihre Augen für ihre wahren Intereffen eröffnen und Sie an die Spite ibrer Republik ftellen', beren schönfte Zierbe Gie find." Es hat bei ben Benigen, welche biefe Briefe faben, die Bewunderung für Friedrich gesteigert, daß er in so jungen Jahren so sicher angiebt, mas ben Hollandern noth thue. Er meint, die Führung bes Bringen fei ihnen nothwendig, um Tapferfeit, Unerschrockenheit und Mannszucht unter ben Truppen und zugleich Ordnung in der Regierung berzustellen. Militärische und abministrative Tuchtigfeit find die Grundlagen, auf benen sein Bater und bann er selbst ben preußischen Staat erbaut haben; baffelbe rath er ben Sollanbern an.

In den Rahren 1737 bis 39 ist die Correspondenz regelmäßig gewesen; nur bedauern wir, von den Briefen des Bringen von Dranien nichts zu finden. Die Briefe Friedrichs sind von um so gro-Berem Werth, jumal ba wir baraus feine eigenen Buftande fennen Am 29. März 1737 rühmt er ben Bringen, ber als Statthalter in Friesland bereits einen bebeutenden Birfungefreis hatte, baß er bie Erfüllung seiner Pflicht verführerischen Bergnügungen vorziehe. "Mein Leben", fügt er hinzu, "ift ruhiger als bas Ihre; ich lebe zurückgezogen, an einem Ort von fehr angenehmer Lage, in binreichend guter Gesellschaft, mit einigen wenigen Leuten von Geift, bie fich über bie Menge erbeben. Reine Geschäfte, feine Sorgen beunruhigen mich; ich beschäftige mich nur mit Dingen, mit benen ich mich beschäftigen will, und suche meine gludliche Muße zu benuten. Das aute Wetter, welches bie Knosben an ben Blumen und Bäumen hervortreibt, macht mir hier tausendmal mehr Bergnügen, als es in ber Stadt der Fall sein wurde." Es liegt etwas harmlos Idulisches in diesen Aeußerungen; boch war das nicht feine dauernde Stimmung. Wie so ganz anders lautet schon der nächste Brief, vom 9. Mai 1737. "Meine Beschäftigungen", heißt es darin — denn er war jetzt wieder unter den Truppen in Ruppin — "sind lärmender, als vor einigen Wochen. Mir fehlt nur ein Feind, entschlossen sich zu schlagen: ich würde den Krieg führen, wie es sich geshört. Diese Jahreszeit ist dem Gott Mars gewidmet, die nächste wird für Minerva und die Musen sein."

Gleich barauf traten die Ereignisse eines neuen Türkenkrieges in den Gesichtökreis. Carl VI hatte vergeblich Polen und Venedig zu demselben herbeizuziehen gesucht: vertrauend auf seinen Bund mit Rußland ließ er aber doch im Juni 1737 sein Kriegsmanisest ersicheinen. Seitdem hörte man von nichts mehr als von dem Bordringen der verschiedenen Armeen, die nicht gerade auf das umsichtigste geführt wurden, und von dem Widerstand, auf den sie stießen.

Aus den Briefen Friedrichs sieht man, welchen Gindruck die Begebenheiten auf ihn machten.

"Zu meiner Rechten", sagt er am 7. September 1737, "werden Unterhandlungen gepflogen, zu meiner Linken Schlachten geschlagen, Städte erobert; das kann mich Alles nicht stören; der Donner Gottes könnte mich nicht beunruhigen. Ich lasse Gärten einrichten, Land urbar machen; ich will dem menschlichen Geschlechte lieber nütlich sein als schädlich." Damit soll jedoch nicht angedeutet sein, als denke er seine Tage in ruhigem Landleben hinzubringen. "Ich komme mir vor", sagt er, "wie ein Schauspieler, welcher darauf wartet, daß die Reihe hervorzutreten an ihn kommt, und der indes den Rollen, welche Andere spielen, wenig Ausmerksamkeit widmet. Was kann mir daran liegen, ob man in Ungarn Thorheiten begeht und sich verkehrter Weise hinschlachtet. Krieg zu führen, wollen wir so lange verschies ben, dis wir durch die Gerechtigkeit unserer Sache dazu die Befugniß erhalten." Er scherzt dann darüber, daß er den Kothurn nehme; aber man sieht, das war es, womit seine Seele umging.

Friedrich hat sich in seine Lage gefunden, er benutt seine Zurückgezogenheit und genießt sie selbst; aber dabei kann er doch ein Gefühl von dem, was er-ist, von seiner Bestimmung nicht unterdrücken: unter der Decke der engen Gegenwart regen sich die Geister einer großen Zukunft. Indem er seinem Gefühl einen momentanen Ausdruck giebt, erschrickt er fast, daß ihm eine Andeutung davon entschlübst ist.

Mit wohl erwogenem Entschluß hielt sich Friedrich von der Bolitik fern, selbst wenn ihn die Minister seines Baters in die obschinen Correspondenten, der sich viel mit den Tagesereignissen befaßt und wohl auch zu errathen meint, was man in Berlin vorhabe, behandelt er einmal mit einer Fronie, die dieser beinahe übel nahm; — er verwirft überhaupt die Conjecturalpolitik, welche die Menschen so viel beschäftige; für sich selbst verzichtet er darauf, die Schritte der Regierung von Holland zu berechnen oder zu beurtheilen: wenn sie nur nicht die Bergangenheit, ihre Gesahr von 1672, und wem sie die Rettung aus derselben verdanke, vergessen wollte.

Im Jahr 1738 nahmen aber die Angelegenheiten eine unmittel= bare Beziehung auf die vornehmste Frage, welche die preußische Politik seit gehn Jahren beherrscht hatte. Sie betraf die Unrechte des Hauses auf Julich-Berg, bie bom Raifer im Jahre 1728 anerkannt worden waren. Carl VI gab damals nach, daß sie im Kall ber Erledigung in possessorio und petitorio geltend gemacht werden, b. h. daß Preußen junachst Besit ergreifen konne. Auf Dieser geheimen Uebereinkunft beruht die ber Welt unverständliche Bolitif Friedrich Wilhelms I, die ihn mit seinen alten Verbündeten entzweit und in seinem eigenen Sause in die bitterften Frrungen berwickelt hatte. Nachbem aber im Frieden zwischen Frankreich und Destreich über Lothringen und Bolen in einem ber preußischen Bolitik entgegengesetzen Sinne verfügt worden war, ohne daß man den König babei zu Rathe gezogen batte, wurde in Wien auch an jenes Bersprechen nicht mehr gebacht. Frankreich hatte, so sagte man wenigstens, ben Besit von Julich-Berg bem Saufe Sulzbach garantirt. und ber Raifer war nicht geneigt, die mit dieser Dacht getroffenen, Europa umfaffenden Berabredungen um des Königs von Breugen willen zu unterbrechen. Die allgemeine Tenbenz ber Mächte ging babin, bem Prinzen von Sulzbach ben provisionellen Besitz einzuräumen, und man erwartete, daß Frankreich benfelben babei unter= ftüten würde. Ich habe an einer andern Stelle die Aufregung ge= schilbert, in welche Friedrich Wilhelm hierüber gerieth: seine Absicht blieb, unverzüglich Besit ju ergreifen. Selbst auf den Fall, baß Franfreich zu Gunften Sulzbachs feine Trubben vorruden laffe, war er dazu entschlossen; die preußische Armee erhielt Befehl, sich nach bem Rhein hin in Bewegung ju setzen. Gin offener Conflict mit ber größten Continentalmacht ichien bem Lande bevorzustehen.

Bei dieser Verwickelung nun konnte der Kronprinz von Preußen nicht auch, wie bei der türkischen, unbetheiligt bleiben wollen. Sben in diese Zeiten fällt sein Besuch bei dem Prinzen von Dranien im

Loo; wir erfahren nicht näher, in wie fern nun doch zwischen ihnen über Politik verhandelt worden ift; aber daß Friedrich auf das Ginverständniß bes Freundes rechnete, ergiebt sich aus dem nächsten Briefe, ben er an benselben schrieb. Er kann sich nicht bavon überreben, daß Franfreich in biese Sache energischer eingreifen werde, als in die polnische: allein wie dann, wenn es doch geschieht? "Dann", sagt Friedrich wörtlich, "verlangt es die Ehre des Königs (von Preugen), fich mit ber frangösischen Racht zu meffen, und Gewalt mit Gewalt abzuwehren." Das war die allgemeine Stimmung: so hatte sich ber preußische Bevollmächtigte Borte soeben in Wien felbst ausgebrudt. Der Kronpring tommt hierbei auf die Politik feines Baters zu reben, ben man für furchtsamer halte, als er fei. Man sollte vielmehr bie Mäßigung loben, die er trot des mächtigen Seeres, das ihm qu Gebote stebe, beweise; aber biese Gebuld werbe ein Ende haben; bann werbe man erleben, daß Geister dieser Art, einmal aufgebracht, nicht leicht wieder zu beruhigen find.

Es ist immer bebeutend, daß Friedrich die Meinung hegte, mans musse sich im äußersten Falle auch mit Frankreich messen, das nicht allein ein unermeßliches Uebergewicht besaß, sondern damals im europäischen Sinderständniß handelte; er stimmt seinem Bater, der sich in demselben Sinne aussprach, unbedingt bei. Eben diese starke und muthige Haltung bewirkte dann, daß Frankreich doch nicht weiter vorschritt. Bei der ersten Annäherung ging es auf die preußischen Borschläge, wiewohl nicht in ihrem ganzen Umfange, ein; noch unter Friedrich Wilhelm ward ein Bertheidigungsbündniß entworfen, welches die Grundlage der Allianz geworden ist, die dann Friedrich II gesichlossen, und deren Ablauf den siebenjährigen Krieg veranlaßt hat.

In den Briefen des Kronprinzen finde ich nicht die heftige Aufwallung des Königs, welcher Destreich als bundesbrüchig ansah: er fühlt das nicht so tief: bemerkenswerth ist nur die ruhige und doch scharfe Aufmerksamkeit, mit der er die dortigen Zustände beobachtet.

"Man sagt", so heißt es in einem Briefe an den Prinzen Wilhelm aus jener Zeit, "der Kaifer habe bei der Nachricht von den in Ungarn erlittenen Unglücksfällen gefragt, ob denn die Tapferkeit seiner Truppen mit dem Prinzen Eugen zu Grabe gegangen sei. Die Ereignisse beweisen nur, daß der Kaiser nicht alles mit eigenen Augen sieht, noch selber eingreift."

"Wenn der Geist, der seinen Waffen bei Hochstädt und vor Turin den Sieg verschaffte, in seinem Rath noch vorwaltete, so würde man bieselbe Weisheit bei den Entwürfen, denselben Rachbruck bei ihrer Ausführung bemerken; die inneren Entzweiungen seiner Genezale und Minister würden keinen Einfluß haben. Der Tod des Brinzen Eugen hat in Wien alles verändert; Veruntreuungen sind viel häufiger geworden; die Unordnung in den Finanzen zieht tausend andere Uebel nach sich: daher der Ruin der Armeen, der Verlust von Bataillen, der Einfall der Feinde in die unvertheidigten Provinzen und das Scheitern der eigenen Unternehmungen."

In dieser politischen Phase war es — benn noch dauerte sie an, als Friedrich Wilhelm starb, — daß Friedrich II den Thron bestieg. Er ergriff die Stellung, die sein Bater in dem letzten Augensblick eingenommen: jedoch mit bei weitem größerer Entschlossenheit.

Einige Monate barauf stand er bereits in Schlesien.

Sein Freund in ben Niederlanden sprach bei bem Ginmarsch in biefe Proving bie Besorgniß aus, daß die Folgen beffelben es ihm unmöglich machen wurden, bem König auch fortan seine Ergebenheit zu beweisen: nicht etwa als ob er selbst bagegen gewesen ware, sonbern wegen der in dem Staate, dem er diene, vorwaltenden Gefinnung. Indem er aber von Anfang an feine hoffnung auf eine balbige Ausschnung ausspricht, legt er boch an bem Fortgang bes Krieges die lebendigfte Theilnahme bar. Man kann keinen wärmeren Glückwunsch lesen, als ben bes Bringen Wilhelm zu bem Siege von Mollwit; das Berdienft ber militärischen Anordnung ber Schlacht hebt er darin treffend hervor. Eben so mahrhaft ist sein Gludwunsch ju bem Dresdner Frieden, ber großen Erwerbung, die ber König gemacht hat, und ber erlangten politischen Stellung, burch bie er fähig werbe, das Gleichgewicht von Europa aufrecht zu balten. Der König antwortete ihm nicht allein auf bas verbindlichste: er hatte auch Belegenheit, ihm wesentliche Dienste zu leisten. Daß es in Siegen, wo ber religiöse Streit fich mit Erbansprüchen durchsette, welche MUes verwirrten, zu einem Austrag gelangte, burch welchen ber Bring zum Herrn diefer Landschaft wurde, schreibt er felbst lediglich dem König zu, bessen großmüthiger Schut ihm ben ruhigen Besit bes Landes und ben Einwohnern Geistesfreiheit verschafft habe. Er rühmt babei bie Mitwirfung bes preußischen Gefandten Klinggräff.

Endlich kam die Zeit, in welcher in Holland der Umschwung eintrat, den Friedrich immer gewünscht und gehofft hatte; durch eine plögliche Bolksbewegung wurde Wilhelm IV zum Erbstatthalter erhoben; er schreibt das Ereigniß, das ihm selbst unerwartet kam, der unmittelbaren Leitung der göttlichen Borsehung zu. Unverzüglich meldet er es an Friedrich. Der König anwortet ihm, und zwar noch

einmal eigenhändig, was er in den letzten Zeiten unterlassen hatte, mit dem Bersprechen, seinerseits zur Befestigung der Republik mitzuwirken, für welche ihre Allianz mit seinen Borsahren nicht unnütz gewesen sei. Die Erhebung des Prinzen zum Erbstatthalter begrüßt er vornehmlich auch deshalb mit Freuden, weil derselbe damit auf einen Schauplatz trete, auf welchem er die Eigenschaften, die bisher nur seine Freunde an ihm gekannt, vor den Augen der ganzen Welt werde entwickeln können.

Ein großer Kriegsmann war Prinz Wilhelm IV nicht; aber sehr wirksam in den inneren Geschäften. Immer fortschreitend wurde er mächtiger, als je ein Statthalter von Holland gewesen war. Er darf, wenn ich mich nicht irre, als der wahre Begründer des Königethums angesehen werden, das sich dort unter dem Einfluß weltz historischer Ereignisse später gebildet hat.

Er starb schon 1751; aber so groß war bereits das Ansehn bes Hauses wieder, daß seine Gemahlin zur Vormünderin ihres Sohnes (des spätern Wilhelm V) erhoben ward und unter dem Titel Gouvernante einen wenngleich beschränkten Antheil an den Geschäften erbielt.

Kommen wir nun auf den Briefwechsel Friedrichs mit bieser Bringelfin.

Ihre persönliche Bekanntschaft hatte er bei jenem Besuch im Loo gemacht, von dem wir oben ausgingen. Wenn er erzählt, daß er mit ihr von Leibnit und Newton gesprochen, so will das nicht sagen, daß sie eine ausgesprochene wissenschaftliche Richtung verfolgt hatte; ber Anlag war: ihre Mutter, Caroline Wilhelmine, geborne Brinzeffin von Anspach, batte mit Leibnit, ben sie in Charlottenburg bei ber Königin Sophie Charlotte kennen gelernt, in steter Berbindung gestanden, auch nachdem sie Brinzessin von Wales geworden war. Leibnit hat ihr einmal über seinen Streit mit Newton geschrieben, ben er zugleich als eine Parteisache zwischen England und Deutsch= land, den Anhängern bes Saufes Sannover und beffen Gegnern in England, ansah. Die Neigungen ber Tochter galten ber Musit, burch die sie schon früher mit Friedrich in Berührung gekommen war. Ihr Gemahl hat denselben einmal in ihrem Namen über Sändel befragt; er antwortet, Sändel bringe nichts mehr bervor, sein Ropf sei erschöpft und fein Geschmad nicht mehr an ber Zeit; er schickt ihr bagegen Arbeiten seines Componisten (wahrscheinlich Graun), die mehr nach ihrem Geschmack sein wurden. Auch von seinen eigenen Compositionen, wie er fagt, seiner schlechten Musik, hat er ihr bas Gine und das Andere zugeschickt. Die persönliche Bekanntschaft gereichte nun zu beiderseitiger Genugthuung. Dem nächsten Schreiben an Wilhelm IV fügt Friedrich eine Rachschrift an die Prinzessen hinzu, in der er sich entschuldigt, daß er am letzten Abend, von einem hefztigen Kopfschwerz gepeinigt, nicht habe in ihrer Gesellschaft erscheinen können: "daß Sie mich darüber schelten, Madame, ist sehr von Werth für mich, denn ich darf nun vielleicht glauben, daß ich Ihnen nicht ganz und gar mißfallen habe." In den Briefen Friedrichs an den Prinzen sinden sich lebhafte Aeußerungen freundschaftlicher Erinnerung an die Prinzessin; die persönliche Beziehung fand keinen unsmittelbaren Ausdruck, doch war sie nicht erstorben: plötzlich erscheint sie wieder und gewinnt sogar historische Wichtigkeit.

Es war im Jahr 1757, als die größte Krisis sich entwickelte,

welche Friedrich überhaupt bestanden hat.

Die Prinzeffin nahm damals, wie berührt, Antheil an den Geschäften, ohne derselben jedoch im mindesten Meisterin zu fein; die Bartei, mit welcher ihr Gemahl gefämpft hatte, eine Fortsetzung ber alten Löwensteinischen und die wie schon zu Zeiten Wilhelms III ihren Sit hauptfächlich in Amsterdam hatte, war noch fehr ftark. Antipathien wurden in dieser Zeit durch Eifersucht über die Zunahme des englischen Sandels namentlich in Ostindien angeregt, und richteten sich auch in so fern gegen die Tochter des Königs von England. Dieser aber war eben bamals mit bem König von Preußen in die engste Berbindung getreten. Die Allianz, die fie im Anfang bes Jahres 1756 schlossen, brachte einen allgemeinen Bechsel der politi= schen Berhältniffe hervor; sie führte unmittelbar zu einer Berbindung zwischen Frankreich und Destreich und jener Combination, durch welche König Friedrich zu feinem Ginfall in Sachsen bewogen ward. Wenn nun England und Preußen zu einander standen, so hielt fich bie Prinzessin persönlich in ben großen europäischen Verwickelungen zu . berselben Bartei. Bon dem Einfluß der Mächte, von denen Friedrich mit Bernichtung bedroht wurde, fühlte fie fich felbst bedrängt. ben folgenden Zeiten hat man es fast vergeffen; damals aber war es bas allgemeine Gefühl, bag bas Interesse bes Protestantismus in ber Welt und die reichsständische Freiheit in Deutschland mit ber Sache Friedrichs identisch fei.

Der Feldzug von 1756 hatte zu spät angefangen, um zu einem entscheibenden Erfolg zu führen; alle Welt und Friedrich selbst erwartete einen solchen von dem nächsten Jahre. Immer mit den großen Gestalten des Alterthums beschäftigt, sah er seinen Krieg

gegen Destreich wie ben Kampf zwischen Cäsar und Pompejus an. Er meinte eine Schlacht von Pharsalus schlagen, ein neuer Cäsar werden zu müssen, soweif das die Mittelmäßigkeit des Jahrhunderts gestatte. Die Unterhandlungen des Wiener Hofes nach allen Seiten waren ihm nicht unbekannt; eben gegen ihre Erfolge hatte er sich durch seine Wassenerhebung sichern wollen. Noch hosste er Destreich niederzuwersen, ehe ihn von den Freunden dieser Macht eine ernstliche Gesahr betresse. Gegen Frankreich dachte er sich mit Hülfe von England in Norddeutschland sicher zu stellen. Und was Rußland anbelangt, gegen das er nur eine verhältnismäßig schwache Armee ins Feld bringen konnte, so rechnete er auf die Fortdauer der politischen Schwankungen des russischen Hoses, die im letzten Jahre obgewaltet hatten; einen sehr ernsten und gefährlichen Angriff fürchtete er noch nicht.

Da geschah nun, daß die Bringeffin Unna von dort her unterrichtet wurde, daß ein solcher doch bevorstebe; eine zuverläffige Kunde von ben Borbereitungen fam ihr zu, welche Kaiserin Glisabeth ju einem-unmittelbaren Anfall auf Breugen ins Werk fette: noch vor bem Abschluß eines förmlichen Bertrages sollte er ausgeführt werben. Die Prinzessin ermaß die ungeheure Gefahr, welche darin lag, wenn Friedrich überrascht und auf dieser Seite überwältigt murbe. Aber sollte sie ihm Rachricht bavon geben? Die Republik war neutral; in der Regierung überwog ohne Zweifel die Hinneigung zu den großen Continentalmächten: und fie fette fich mit berfelben in einen Widerspruch, der ihr die größten Berlegenheiten bereiten konnte, wenn fie mit Friedrich in Berbindung trat. Sie entschloß fich bennoch bazu. "Mein herr", schreibt fie ihm am 31. Januar 1757, — benn oft hatte sich Friedrich gegen die Anrede mit den hoben Titeln bes Ranges im brieflichen Berkehr erklärt, - "mein Berr, eine Lage fo fritisch und verwickelt, wie es nur eine geben fann, halt mich bennoch nicht zurud, wenn ich meinem Baterland einen Dienst leisten fann." Sie macht ihm eine Mittheilung von der ihr jugekommenen Rach: . richt, welche, fo faat fie, über bas Schicffal von Europa entscheiben könne, wenn fie an Friedrich gelange. Zugleich bittet und beschwört fie ibn, keine lebende Seele von ihrer Mittheilung etwas erfahren zu laffen, namentlich fie por seinem eigenen Gesandten im Saag gebeim au balten.

Die Nachricht ist nun, daß Kaiserin Elisabeth bereits am 7. Januar ihrem General Apragin durch Courier den Befehl habe zugehen lassen, die Feindseligkeiten unmittelbar zu beginnen, wie auch

bie Truppen beschaffen, wie schlecht Wetter und Weg auch immer sein möchten; für einen unerwünschten Ausgang nehme sie selbst die Berantwortung auf sich. Die Prinzessin fügt hinzu, in Petersburg sei man der Meinung, daß die Operationen in drei Wochen beginnen würden.

Ihr Gebanke scheint gewesen zu sein, daß Friedrich ben Russen mit entsprechender Macht entgegengeben und ihnen eine neue Schlacht von Bultawa liefern solle.

Friedrich war nicht von einer Sinnesweise, um zu einem solchen Bersuch auch nur eine Anwandlung zu fühlen; in der Nachricht sah er nur das Wesentliche ihres Inhalts, daß nämlich am russischen Hose wider ihn entschieden worden sei, und daß er sich demnächst auf die Feindseligkeiten besselben gefaßt machen müsse. Noch war ihm das nicht so aut bekannt geworden.

Biel Eindruck machte ihm, daß eine fern stehende Dame, die er kannte, mit eigener Gefahr ihm diese Nachricht zugehen ließ. In den wärmsten Ausdrücken spricht er ihr seinen Dank aus. "Ja, Madame, ich widme Ihnen eine Anhänglichkeit für mein Leben, und ich werde den Tag für einen glücklichen halten, an welchem ich Ihnen Beweise meiner Dankbarkeit geben kann." Bon der Kunde, die sie ihm gebe, werde er — so fügt er hinzu — den Gebrauch machen, den sie wünsche, niemals aber etwas enthüllen, wovon sie wolle, daß es versborgen bleibe.

In ihrer Rudantwort hierauf legt die Pringeffin nicht allein unendliche Genugthuung über bie gute Aufnahme, die ihr Brief bei bem König gefunden hat, an den Tag: sie macht ihm auch neue Mittheilungen über die Rustungen seiner Feinde. Ueber den Tractat vom 22. Januar 1757 zwischen ben beiben Kaiserinnen giebt fie eine eingehendere Notiz, als sich sonst findet. "Ich würde", sagt fie. "für Europa gittern, wüßte ich nicht einen Mann, ber allein fähig ist, die Religion und die Freiheit des Reiches zu vertheidigen." "Ja wohl", antwortet der König, "die gegenwärtige Krisis ist schrecklich: ber größte Theil von Europa hat sich gegen mich erklärt. Aber die Last, welche ich tragen muß, macht mich nicht verzweifeln: glucklich, wenn ich mir die Theilnahme edler Menschen bewahre — bas Riel, bei bem mein Ehrgeiz endigt." Aus ber weiteren Corresponbenz ergiebt sich, daß ein natürliches Einverständniß in den nächstliegenden volitischen Fragen zwischen beiden obwaltete, das nicht vieler Worte bedurfte. Der Ronig vertraut ber Prinzessin einmal feine Besorgniß an, daß die Minister ihres Baters in Sannover auf ben

Abschluß einer Neutralität mit den Franzosen benken und aus diefem Grunde die militärischen Borbereitungen in die Länge gieben bürften; er hatte barüber schon an ben König von England geschrieben. Die Bringeffin wurde er nicht gebeten haben, auch ihr Wort bei bem Bater bagegen zu verwenden: er vermeibet weniastens, es auszusprechen. Die Brinzessin klagt hierauf auch ihrerseits über bas hannoversche Ministerium, welches bas heil ber protestantischen Sache gegen kleine, beschränkte Gesichtspunkte aufgebe; fie fagt nicht, baß sie sich an ihren Bater gewendet habe; aber fie spricht die Erwartung aus, daß berfelbe feste und bestimmte Befehle nach Sannover erlassen werbe: Friedrich fonne in biefer Beziehung ruhig fein, er werde gegen die großen Mächte von Europa nicht allein zu kampfen haben. — Die Prinzeffin befaß jest bas ganze Bertrauen Friedrichs. Um ihr feine Dankbarkeit zu beweisen, unterrichtet er fie von dem Gesichtspunft, unter dem er den Feldzug eröffnet. "Ich hoffe", schreibt er am 27. März, "mit meiner Armee einen großen Schlag auszuführen, und zwar noch vor bem Ende bes nächsten Monats, so baß, wenn es mir bamit gelingt, die Absichten Deftreichs vollkommen gebrochen werden; vielleicht werden bann die Franzosen und bie Ruffen Betrachtungen anftellen, bie ihnen bisher noch nicht gekommen find, was, wie ich hoffe, die Lage ber Dinge vortheilhaft ändern foll." In seiner Geschichte bes siebenjährigen Krieges spricht sich Friedrich über ben Plan, mit dem er ben Feldzug begann, ungefähr ebenso aus; boch ift es erwünscht, aus jenem Moment eine so pracife Aeußerung von ihm zu vernehmen. Mit Recht bezeichnet er seine Mittheilung als ben größten Beweis bes Bertrauens, ben er ihr geben konnte. "Madame", sagt er, "ich bin überzeugt von Ihrer Discretion; ich wurde Ihnen eine Mordthat bekennen, wenn ich unglücklich genug ware, eine begangen zu haben."

Er rückte bann in Böhmen ein und erfocht am 6. Mai ben großen Sieg bei Prag. Auch babei vergaß er ber theilnehmenden Freundin nicht. In dem Lager vor Prag, 9. Mai, fand er doch Zeit, ihr von seinen Erfolgen Nachricht zu geben: denn er wisse, wiel Theilnahme sie für die Sache der Freiheit in Deutschland empfinde; — selbst über die militärische Lage des Momentes unterhält er sie. Er vertraut ihr seine Hoffnung an, den Widerstand, den er vor Prag sinde, dadurch zu überwinden, daß er die Garnison, die er auf 50,000 Mann berechnet, blodirt halte; wenn sein schweres Geschütz ankomme, werde er den Bersuch machen, ihre Magazine durch Bomben zu zerstören; die Stärke oder die Schwäche dieser Magazine

twerbe über das Schicksal des Feldzugs entscheiden. "Wenn die Belagerung binnen drei Wochen endigt, so werde ich starke Heereshaufen wohin es nöthig ist senden können. Sollten aber, ehe sie beendigt worden, andere Feinde mich angreisen, so würde ich in eine sehr schwierige Lage gerathen. Ich schreibe Ihnen die einkache Wahrheit, Madame, ich bin sie Ihnen schuldig."

Der Rönig hatte jedoch die Entfernung und die Schwierigkeiten bes Transports nicht hoch genug angeschlagen. Drei Wochen vergingen, ehe seine Artillerie ihr Bombardement nur eröffnen konnte. Das geschah erft am 29. Mai, und auch bann war ihre Wirkung nicht die erwartete. Aber indeß war die zweite öftreichische Armee, bie noch im Felbe ftand, ftark genug geworben, um zum Entfate beranzurücken. Der König selbst ging ihr entgegen; diesmal verlor Mit allen seinen glänzenden hoffnungen war es er die Schlacht. bann aus. Die Verlegenheiten, die er erwartet hatte, erwuchsen zu ber größten Bedrängniß, die einen Fürsten und Beerführer treffen Nicht mehr bas Glud Cafars, sonbern bas Ende Cato's ichien ihm beftimmt zu sein; - bis ihm gegen Ausgang bes Jahres ein paar gludliche Schläge gelangen, burch bie er im Befit ber großen Bofitionen blieb, die er eingenommen hatte.

Nicht in der Krisis selbst, aber nachdem sie vorüber war, wenbete sich Friedrich wieder an die Freundin, die er von seinen Hoffnungen unterhalten hatte; am 11. Januar 1758 giebt er ihr Rach= richt von der zulett glücklichen Wendung der Dinge und von den guten Erwartungen, die er begen konne. Seine Absicht war aller= bings auf den Frieden gerichtet; aber er wußte wohl, daß berselbe nur durch eine Saltung, welche feine Reinde bedrobte, zu erreichen Er unterrichtet die Brinzessin von den Borbereitungen, welche er im Einverständniß mit ihrem Bater, dem Rönig von England, für den nächsten Feldzug treffe: an ihm solle es nicht liegen, wenn ber Krieg nicht mit bem größten Nachdruck geführt werde. Diesmal aber trug er ihr boch auch ein politisches Anliegen vor. "Es wäre zu wünschen", sagt er, "Holland möchte unter diesen Umständen nach seinem wahren Interesse handeln, um ben Entwurfen, die gegen feine Unabhängigkeit gefaßt find, entgegenzutreten: wollten die Generalftaaten fich nur entschließen, ihre Landtruppen in diesem Augenblid zu vermehren, so wurde das dazu dienen, die höfe von Berfailles und Wien zum Frieden geneigt zu machen; fie felbst murben badurch ihren Ruhm herstellen und das Seil der protestantischen Religion befördern."

Die Brinzessin versichert ibm in ihrer Antwort (vom 11. Februar 1758) ihre unaussprechliche Freude über seine letten Erfolge und ihr Einverständniß in Bezug auf seine Bunsche: - "aber ich beklage die Berblendung ber Staaten, die stärker ift als ich; ich hoffe jedoch, daß einmal das Licht diesen Nebel durchbrechen wird."

"Möchte das geschehen", erwiedert der König, "und der Nebel fich beben! Das Kriegsglud wird hoffentlich auf diejenigen wirken, welche ihre Kurchtsamkeit unentschlossen macht. Nach neuen Blutungen wird ber Jrrfinn von Europa einmal aufhören; junächst aber hat

man noch ftarkere Ausbrüche besselben zu erwarten."

Es folgte ber Feldzug von Bornborf und Hochfirch, ber mit allem Blutvergießen doch in der Hauptsache nichts entschied. November 1758 spricht die Prinzessin dem König von der Unruhe, mit der sie die Ereignisse begleitet habe, namentlich da er so oft in perfonliche Gefahr gerathen sei. "Ich bitte Sie, erhalten Sie Sich; bedenken Sie, daß bie gute Sache und das Beil ber protestantischen Religion unbedingt von Ihrem Leben abhängt."

Eine Ansicht, die viele Andere theilten; — wie es Mitchell ausdruckt: wenn Friedrich zu Grunde gehe, werde die Freiheit von Eu-

rova verloren fein.

Indem die Bringessin Anna sie aussprach, mar fie selbst ihrem Ende nahe; v. Berelft, ben fie mit biefem Briefe bem Ronig empfahl, berichtete bei seiner Ankunft in Breslau von ihrer schweren Rrantbeit. Der König bezeugt ihr, daß er an ihrem Leben so großen Antheil nehme, wie einer ihrer nächsten Berwandten. "Möchte ber himmel es erhalten und verlängern! Die Theilnahme, die Sie mir an ben Tag gelegt haben, als alle Welt mich verließ, hat mich mit einer Dankbarkeit erfüllt, die mein Leben lang bauern wird. Möchte ich sie Ihnen noch beweisen können! Sollte aber die göttliche Borsehung meine Wünsche nicht erhören: möchte ich dann wenigstens im Stande sein, Ihrer Nachkommenschaft zu vergelten, was ich Ihnen schuldig geworben bin!"

Im Januar 1759 hatte Verelft zu melben, bag Mabame bie Prinzeß Rohal von England, verwittwete Prinzeffin von Dranien, Mutter und Bormunderin bes Statthalters, gestorben sei, die statthalterische Regierung aber bestehe. Ihr Sohn war Wilhelm V, bas mals noch ein Kind, ber sich später mit der Nichte Friedrichs vermählt hat und sich ber Gewogenheit desselben erfreute, wie die Reihe von Briefen beweift, welche aus ben Nassauischen Archiven in die akademische Sammlung übergegangen finb.

Die Herstellung ber statthalterischen Regierung und die Berbindung des neuen Hauses Oranien mit Breußen, an welche die spätere Geschichte der Niederlande anknüpft, sind das Werk dieses Paares, Wilhelms IV und seiner Gemahlin.

In bem Leben Friedrich bes Großen bilbet seine Berbindung mit ihnen einen besonderen Faden des Gewebes. Wohl tadelt Friedrich einmal den ungeduldigen Mißmuth des Prinzen, und scherzt ein andermal über seine Conjecturalpolitik; aber dabei widmet er ihm doch eine dauernde und herzliche Freundschaft; er trifft mit ihm in Gleichartigfeit ber Bildung, in Ansichten und Gefühlen zusammen und hat Wohlgefallen an der Art und Weise, wie der Prinz sich barüber ausbrudt. Es ift wahr, was er ihm fagt, er sei ihm burch Bande bes Blutes nicht allein, sondern auch des Herzens verbunden. Kür die Nachwelt hat das nun, wie berührt, dadurch hoben Werth, daß Friedrich eben in den Jahren geistiger Entwickelung dem Freunde feine Seele eröffnet und seine Ideen mittheilt, 3. B. über die Nichtiakeit der Rangunterschiede, das Glud persönlicher Freundschaft, die anziehende und befreiende Kraft ber Studien, besonders auch über den Beruf des Fürsten, durch Klugheit und Energie die Gewalt der Bufälligkeiten zu brechen und fein Bolk glüdlich zu machen. lernt Friedrich dabei noch besser kennen, und zwar von der vortheil= haftesten Seite. Der Bring ift seines Bertrauens werth; er legt Abel ber Gefinnung, Geist und Liebenswürdigkeit an den Tag. Die politischen Stellungen Beiber berührten sich in so fern, als die hollanbische Regierung, welche bem Prinzen die höchsten Aemter versagte. auch ber Politik bes preußischen Staates nicht günftig war. wurde benn auch nach bem Tobe bes Prinzen das Berhältniß bes Königs zu ber Prinzessin bestimmt. Durch die Correspondenz bes Bringen gieht sich ein leises Gefühl ber Unterordnung. Bei der Prinzeffin fällt das weg; sie widmet dem König die freieste und wür= bigste Sympathie, die es giebt, die ber Bewunderung, zugleich als bem Borfechter einer großen Sache und in Bezug auf feine Berfonlichkeit; fie ist gludlich, daß sie ihn kennt. Auf die großen militari= ichen Sandlungen bes fiebenjährigen Rrieges fällt baburch ein Schim= mer von Boesie: ihre Berbe milbert sich burch eine persönliche Beziehung voll von Bartheit und gegenseitigem inneren Verständniß, die wohl nicht in Vergessenheit begraben bleiben durfte.

### Correspondance de Frédéric le Grand.

avec

## Le Prince Guillaume IV. d'Orange.

#### 1. Au Prince d'Orange.

(Lettre écrite de la main du Prince Royal Frédéric.)

à Rupin ce 20. de Nov. 1735.

Monsieur mon cher Cousin.

Ci le Sieur Duplan eut été chargé de la commission la plus idiférente et la moins dignie d'atention du monde, elle auroit bientôt chenjé de fasse à mon égardt, et la lettre que vous lui avéz donné pour me rendre, est si flateuse, si oblijente, et si agréable qu'an faveur de cette recomadation, je n'auréz rien peux lui reffusser;

Vous êtes louable, mon chér prince, de sentir dens un âge oux la Religion ne fet que de foibles impressions sur nos esprits et oux la violance des passions l'emporte ordinairement, de sentir dye dens cett aje tout le zelle et cete ferveur pour la s<sup>te</sup> Religion que nous proffessons et pour ses membres opriméz. —

C'est une qualité que l'on trouve rarement parmi des perssones de naissence et encore moins auprès des prinsses, que cette tendre compatissence aux mohts de nostre prochein, et la charité qui embrasse égallement ceux qui soufrent à nostre veue et ceux dont les meauxs ne nous sont cognuxs que par les foibles recits que l'on n'en faits. —

Les franssois protestens et opriméz viennent de vous fournir l'ocassion de manifester cette belle verteux, et j'ausse vous dire que parlà vous leurs etes autens redevables, quil vous le sonts de la magnière généreusse dont vous épousséz leurs interêsts. Ne doutez pas un moment, mon cher prinsse, que je n'enploye tout mon credit pour soutenir leur causses et fusse-t-ills maime d'autre Religion que la miene, le tittre d'opriméz leurs sufiroit pour leur proquer mon assistance. —

Tout ce que vous m'ecrivez sur ce sujet est ci juste, que vous m'auryez fait un grand chagrin d'obmetre le moindre article de votre lettre; elle contyent entr'autre des matyeres qui me sont des plus agréables du monde, ji vois la continuatyon de votre amittyé, ji vois la confience que vous avez la bonté de me témoignier, et ji vois que vous n'avez pas oublyé une perssone, qui si je l'ausse dire méritoit une part à votre estime, par raport à la considération et la parfaite amityé aveque la quelle je suis à jaméz

Monsieur mon cher coussin, Votre tres fidellement affectioné ami et coussin Frederic.

Man wirb mit Bergnugen ben Bericht lefen, mit welchem Duplan bie Einfenbung biefes Schreibens begleitete.

#### Beilage,

#### Bericht von Duplan.

à Berlin ce 26. Novembre 1735.

Monseigneur! Lorsque j'arrivai à Bérlin, le Prince Royal étoit allé du côté de Koningberg, et comme ce voyage a été assez long, la lettre de recommendation de Votre Altesse Sérénissime n'a pû lui être remise que tard.

Certaines raisons m'ont empêché d'aller à Rupin, où le Prince R. fait sa résidence, et le Prince a demandé qu'on lui fit tenir la lettre de son cousin, il a témoigné qu'elle lui avoit fait plaisir, et S. A. R. m'a envoyé aussi tôt la reponse à Votre Altesse Sérénissime et une autre lettre de recommendation pour un ministre d'Etat, dont je ferai usage, quoyqu'on ne me donne pas des grandes espérances. —

S'il est vray ce que certaines personnes m'ont dit et que j'ay peine à croire, il me sera aussi difficile d'arriver à mon but qu'il fut à Jason pour avoir la Toison d'or. On m'a fort exhorté à la patience, heureu-

sement j'en ai fait un bon apprentissage en d'autres endroits.

Si tous les Princes, Monseigneur, avoient agi à mon égard, comme vous, je n'aurois point de méritte dans ma commission, Votre Altesse Sérénissime n'a point voulu du tout exercer ma patience; elle m'a d'abord donné un accès favorable et m'a témoigné par des paroles gracieuses et des effors réels, qu'elle se fait un devoir et un plaisir, de même que son Illustre Epouse, de secourir par sa bourse et par son crédit les Eglises qui gémissent sous la Croix. —

Dieu qui par sa grâce, Monseigneur, vous a inspiré à Tous-deux ces bons sentimens, sera lui-même votre rémunérateur, je l'en supplie

du meilleur de mon âme, étant avec un très profond respect et la plus vive reconnoissance,

Monseigneur,
De Votre Altesse Sérénissime,
Le très humble, le très obéissant et zélé serviteur
Du Plan.

#### 2. Au même.

(Ecrite de la main du Prince Royal Frédéric.)

à Rupin ce 7. Février 1736.

#### Monsieur mon chèr Coussin. 1)

Jaméz étrenes ne m'ont etés aussi agréables que ce que Vous m'écrivez d'obligens à cette ocassion et à celui de mon jour de naissence; la caractère de verité rependeux dens toute les assurences d'amityé que vous mi faites en ogmentent infinement le prix, et J'osse vous assurér que ci Vous vous intéresséz ci obligenment à ce qui me regarde, que c'est en quelque fasson un devoir de recognoissence, qui m'est deux par raport à la véritable amitjé que j'ai pour vous: degnyez distinger ceci d'un compliment ordinaire, et soyez persuadé, mon cher Prinsse, que mon coeur ne dément pas ma plume ni mes parolles, sa sincerité m'empêchent d'eyssajerér ses sentiments en la moindre chosse.

Quoi que le jour de l'an (jour qu'un anssien ussaje a voué aux compliments) soit écoulé depuis prets de deux moits, sens que je vous ai fait part des veuxs que je formez sur votre sujet, Je ne vous crois pas assez coutumiér pour vouloir borner les souhaits que vos amis vous font à ce soeul peryode; Permetéz donc qu'à la faveur d'une lissence que je crois autorissée, je vous découvre le fond d'un coeur qui ne met aucun fiein aux prosporitéz qu'il souhaite à ses amis, et qui espere q'encore cette anée il poura vous ecrire sous un autre titre que sous celui du Pr. d'oranje simplement, et que les Hiberyens ouvrent les yeuxs à leurs véritables interês, et pour retablir l'ancienne valeur, l'interpidité, l'ordre parmi les troupes, et la règle dens le gouvernement vous metent à la Tête de leurs Republique, dont vous seréz le plus bel ornement et l'apui. — Puissent mes veuxs estre des pressajes pour l'avenir! — Cependent de quelle fasson qu'il plaira aux Ciel den dispossér je vous prirai de croire mon cher Prinsse, que ce n'est pas à la fortune ni à

<sup>1)</sup> Abgebruck Oeuvres de Frédério XXV, 410. Ohne Zweifel nach ber Hanbschift Manteuffels ist baselbst statt Iberiens gebruck Bataves. Die Berbesserung ber Orthographie hat noch einige andere kleine Beränderungen nach sich gezogen; z. B. l'ussage statt un ussage; ouvriront statt ouvrent; leur sneienne valeur statt l'ancienne valeur; nos voeux statt mes voeux. — Ich sabe überall für angemessen erachtet, die ursprüngliche Schreibung Friedrichs beizubehalten. Beränderungen verwischen immer etwas von dem Kauch der Originalität: wie hier geschrieben ist, so ungefähr sprach Friedrich; der erste Anstos ist leicht übermunden.

ses Idolles, mais aux coeur et à la perssone, que je m'atache; ce sont des sentiments ci profondement enrassiné en moi que je ne m'en départirai de ma vie, me faissent gloire de vous montrér en toute ocassion, come je suis,

Monsieur mon cher Coussin: Votre tres fidellemens affectioné ami et coussin

Frederic P. R. D. P.

#### 3. Au même.

(Ecrite de la main de S. A. Royale.)

à Rémusberg ce 29. Mars 1737.

#### Mon cher Prince.

J'ai été agréablement surpris par la lettre que vous me faites le plaisir de m'ecrire; si elle ne contenoit uniquement que les assurances de vostre amityé, elle m'aurait toujours eté fort flateuse en me réiterant le souvenir d'un ami, dont je fais un quas infini. —

Je crois, mon cher Prince, vous voir placé parmi des personnes qui vous sont inférieures en toute maniere; mais qui en meme tems ont besoin de vos yeux pour voir clair, je distinge très bien le vrai de ce que l'exses de votre modestie semble me vouloir cachér, et je me rejoui de voir un Prince qui préfère son devoir à ses agrèments, et l'amour de la justice au plaisirs enchanteurs qui sont une amorce bien puisante à votre âge. —

Ma vie est plus tranquille que la vôtre, je suis retiré à une terre dont la situation est fort agréable, en assez bones compagnie avec des gens d'esprit, dont la petite quantité est pour ainci dire la quintesance de la multitude; aucunes affaires ne me troublent, aucuns soins m'occupent, je ne m'aplique qu'asque je veux m'apliquér et je tache de me rendre profitable mon heureux loisir. —

Le beau tems qui fait éclore les fleurs et bourgonér les arbres, me fait ici mille fois plus de plaisir qu'en ville; la nature parait moins parée à la compagnie, mais elle n'en est pas moins belle. —

Faites je vous prie, mon cher Prince, les assurances de mon parfaite estime à Madame Votre Epouse, quoi que je n'aye pas le bonheur de la connaître personnellement, Elle m'a ravi par la magniere avantageuse dont en parle la renomée.

Je suis avec une très parfaite estime et une très sincere amitié,

Mon cher Prince, Votre tres fidellement affectioné ami et cousin

Frederic.

#### 4. Au même.

(Ecrite de la main de S. A. Royale.)

à Ruppin ce 9. Mai 1737.

Mon chèr Prince.

Vous parléz d'une magniere si modeste de vous même, qu'il est permis à d'autres de vous dire des veritéz que vous sembléz vouloir vous cachér; vos lettres mon chèr prince ne parôitront énuyeuses à personne, vous savéz les remplir d'egréments et les repandre même jusque sur des sujets qui en sont le moin susseptibles, comme ceux du Bareaux etc.

J'espèr que vous comancerai à vous persuader àpresent, que votre correspondance m'est tres agréable et que je suis charmé d'estre lyé de comerce avec un prince qui pence comme vous et qui a des sentimens si dignies du caractere et du poste qu'il oqupe dans le monde; j'osse vous dire, que des particuillér de vostre mérite se trouvent rarement, àplus forte raison des Princes dont le nombre leur est infinement inférieur: ces vérités me sont echapées, j'en fais mes excuses à vostre modestie. —

Vous dévinez juste touchant mes ocupations; qui sont un peu plus brujantes qu'elle ne l'etois il y a quelque semenes, il ne me faudroit qu'um enemi bien resolu de se battre pour faire la guerre comme il faut; cete saison est vouée au Dieu Mars, la prochène cera pour Minerve fet pour les muses. —

Je suis sûr que Mad. vostre Epouse a des bon musisiens, je ne doute pas qu'on trouve à Groninge tout ce qu'il faut pour rendre la vie agréable; mais que vous me connoisséz mal, mon chèr Prince, pour vouloir m'atirér par cet amorce; un ami me suffit, il me feroit voyajér plustôt pour le revoir que ni le pape, la collone de Trajan, le Panteon, et tout les pompeux debris de L'antique rome, dont les beautéz d'aileurs atireroit tout ma curiosité;

Jujéz dons si je ne cerois pas fort aise de vous revoir et d'embrassér ma cousine; assuréz cette princesse, je vous prie, de ma paraite estime, je voudrois pouvoir vous donner des marques de la miene, étent tres sincerement,

> Mon cher Prince, Votre fidellement affectioné cousin et ami, Frederic.

#### 5. Au même.

(Ecrite de la main de Son Altesse Royale.) à Berlin ce 6. de Juin 1737.

Mon très cher Prince.

Une crampe d'estomac acompagnie d'une grosse fievre m'ont empeché de repondre plustôt à la derniere lettre que vous avez ue la bonté de m'ecrire, j'espère que vous trouverai cette excusse valable et que vous ne me soupsonerai pas d'inegsactitude. — Comme mon mal n'est pas tout àfait passé, je ne pourai que vous écrire fort laconiquement, vous pryant de vouloir bien faire des assurances de ma parfaite

estime à Mad: vos Epouse. —

Je vous souhaite dans votre petit camp tout les plaisirs des grandes armées et que, comme un ceqond Cadmus, vous fasiez sortir une trantaine de battaillon de la terre, pour renforcer celui avec le quel vous campez; la compagnie de vos Gardes des quelles vous vous raillez un peu, me paroissent de hatchirs de l'empereur ou des Suisses du Pape, permettez moi cependent de croire que vous vous égayez à leurs depens, et que vos Gardes ne son pas tant mauvessez que vous voulez l'insinuer. Je vous prie d'être persuadé que je préfere le tittre d'ami a celui de Monseigneur d'altesse Royalle etc. — Les noms d'Oreste et de Pilate sont sacré, ceux de Nisus d'Acate sont encore en estime, mais combien de Monseigneurs indignies d'être honoré du titre d'amis, votre amityé flate mon amour propre, c'est tout dire.

Je suis avec une véritable estime,

Mon cher Prince, Votre tres affectioné ami et cousin Federic 1).

#### 6. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Remusberg ce 1. Juillet 1737.

Mon cher Prince.

Vous prenéz une part si obligéante à ce qui me regarde, que je ne saurois me dispencér de vous donnér des nouvelles du rétablissement de ma santé; des vents du nord malfaisents qui ont duré pendens tout l'hiver et pendens le printems, nous ont aporté des maladies épidemiques et qui ont regnées générallement dans tout le pais, peux de personnes en ont été exemptées, j'ai peyé mon tribut égallement aux autres.

Je vous rispostrai mon cher Prince par tout un détail de revuees, si revue et revue n'etoit pas à peux près la même chose, la diférance qu'il y a, c'est que nous n'avons poins tans de marez dans ces cantons et que toute nos revues ce sont faites à Berlin ou l'on pouvoit avoir toutes ses comoditéz.

Le détail que vous m'avez fait de votre voyage, bien loin de m'anuyér, m'a diverti beaucoup, ce sont de ces faits dont il vaut mieux lire le récit que les expérimenter. —

Je suis retiré à present dans ma solitude et j'ai pendu l'epée au

<sup>1)</sup> In biefer Sammlung ber erste Federic unterzeichnete Brief, welche Form in allen späteren beibehalten ist; unter ben Schreiben an Suhm ist bas vom 16. Dai mit Frederic, bas vom 1. Juni mit Federic unterzeichnet (Oeuvres XVI, 324 326).

croc, jusqu'a l'anée qui vient, je me choisi la meilleure compagnie que je peu trouver dans le ciecle où nous sommes et je lis les livres de ciècles paséz.

Le souvenir de Madame Votre Epouse me fait bien du plaisir, je vous prie de lui continuer les assurances de ma parfaite estime. Avec quoi un solitaire pouroit il égayer la matyere d'une lettre et de quelle maniere vous representér des bagatelles qui m'ont parues fort plaisantes et qui peut être vous paroitrois fort peu .... vous ne connoisez pas les personnes dont je pourois vous parler, une équiproquo dit d'un certain air ingénue un petit trets de satire accompagnié d'un regard fein, tout cela sont de ces choses qu'il faut voir et qui se rafroidisent dans une lettre. —

Il n'y a que l'assurance de ma parfaite amityé qui vous parôitra toujours vraie, la vérité a un certain caractère de simplicité à quoi on la reconnoit toujours; mes lettres feront vous lefet, que je m'en atens, si vous me contéz au nombre de vos amis. —

Je suis avec bien de l'estime,

Mon cher Prince, Votre très fidellement affectioné ami et cousin Federic.

#### 7. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Remusberg ce 7. Sept. 1737.

Vous voilà à présent à Lo, et il me semble que je suis plus tranquille de vous savoir bien que dans le tems où vous étyéz embourbé dans les marais de la Frisse.

Il n'en est pas de même à mon égard, j'ai un point fixe, que je n'abandone pas plus que mon ombre, je laise négocier à ma droite et je vois prendre des villes et donnér des batailles à ma gauche, sens m'en émouvoir, enfein je suis d'une tranquillité que Dieu toneroit vainement pour m'y troublér. —

Je fais acomodér des jardeins et défricher des teres, et je me contente d'estre utille en quelque chose au genre humain, plustôt que de lui estre pernicieux; ne vous atandez pas, mon cher Prince, à resevoir de ma part ni des nouvelles du serasquier, ni des bachas de Vidin et de Bender. — Je me trouve dans la situation de ces acteurs qui atandent leur tour à la déclamation, pretent peu d'atantion au rolle des autres; que nous fait en efect l'Hongrie, si les hommes sont assez fols pour s'entretuér mal àpropos, tanpis pour eux, déplorons leurs misère et atandons pour faire la guere, que nous soyons autorisé par la justice de nostre cause. —

Voilà bien de sérieux, en vérité j'ai honte de faire le barbon à mon age, il me semble que j'aurois mieux fait de chauser le brodequin, que de prandre le coturne. —

Bien mes compl: s'il vous plait à Mad: Vostre Epouse. -

#### 8. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Rémusberg ce 19. Octob. 1737.

Vous soutenéz les honneurs de vostre Pais on ne peut pas mieux, et d'un marais bourbeux et malsaint vous fetes un paradis terestre; je vous avoue que je ne m'atandois pas à un chanjement si subit; mais puisqu'il vous flate j'y consens volontier, il cera reputé que désormais on regardera la Frise comme une des plus belles provinces de l'Europe et il ne sera plus permis d'en douter.

Je suis bien aise, que vous pencées encore à vos amis et que le souvenir de la compagnie de l'anée 34 vous rappelle en même tems celui des moments, que nous avons passéz ensemble; quand j'y pence c'est pour les regretér et s'il dépendoit de moi je ne tardrois guère à vous venir joindre; le Duc d'arenberg aura cete satisfaction, c'est un homme qui a un tour d'esprit fort agréable, il est né pour la societé et pour le plaisir, je m'acomoderois beaucoup de personnes de son mérite, le seul défaut que je lui connoise, c'est de protéger Rouseau; Dès ce soir nous célébreronts vostre senté en assez bonne compagnie, ce cera en champagnie et en punch, je voudrois que vous fusiez des nostres pour que ma satisfaction fut complète.

Le conte Sekendorf est à plaindre de tombér entre vos mains, le duc d'Arenberg ne l'epargniera pas non plus, ce qui certenement le metera plus mal que si son armée avoit été batue du Turc, heureux mille fois, s'il s'etoit retiré chez lui, avant que de se metre en campagne avec une armée où on le laisse manquer de tout et où l'envie et sa mauvaise politique lui ont fait beaucoup d'enemis. —

Faites, s'il vous plait, bien des assurances de mon estime à Madame votre Epouse, elle me fait trop d'honneur de vouloir pencer à moi, touchant les opéras de Hendel; je lui ai une obligation infinie de ses atantions obligentes, mais je vous prie de lui dire, que les beaux jours de Hendel sont passéz, sa tête est épuissée et son gout hors de mode; mandez moi si vous avéz quelque chanteur et quele voi qu'il chante, je vous enverai des airs de mon compositeur, qui j'espère seront du goût de votre Epouse. —

Il semble que ma lettre soit une espèce de Gazette, car c'est un mélange de toute sorte de matières qui de leurs nature n'ont aucune liaisons ensembles, je ne saurois qu'y faire, elle partira telle qu'elle est. J'espère que vous voudréz bien vous en acomoder en faveur de l'amityé sincère avec laquelle je suis à jamais —

#### 9. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Berlin ce 2. Janvier 1738.

Je participe véritablement à l'affliction dans la quelle vous a misse la mort de la Reine d'Angleterre; les Rois ne sont pas imortels, ils ont d'autre prérogatives assez flateuses pour leur vanité et pour leur ostentation; mais quand au tempérament, ce sont des hommes faibles qui n'ont qu'un tems, ensuite de quoi ils vont se perdre dans la foulle et souvent dans l'oubli; il n'y a que les vertus qui conservent leurs noms à la postérité, et dans les fastes des peuples qui ont été gouvernéz par la suite la moins intérompue, de Rois de soixante ou de septante, à peine s'en trouve-t'il trois dons les noms, cher à leur sujets, ont meritéz d'estre distinguéz des autres. La Reine d'Angleterre est heureuse si elle emporte les regrets de son peuple en son tombeau, c'est la plus [belle?] épitaphe qu'on puisse lui faire, et une elloge dignie d'une écolliere du grand Leibnitz. —

L'Epreuve la plus rude de la constance des hommes est la mort des personnes qui leurs sont chères, ce sont de meaux sens remède et de meaux qui nous sont d'autans plus sensibles qu'ils nous font souvenirs en même tems, que nous somes mortels; il n'y a que le tems qui puisse aportér de véritables remèdes à des pareilles douleurs, les consolations des amis égrissent quelquefois plus l'esprit, qu'ils ne le soulagent; je souhaiterois que ce fut sur un autre sujet que roulât ma lettre et que j'eusse à vous félicitér aux lieux de vous plaindre; mais telle est l'inconstance des chosses de ce monde, qu'un malheur est ordinairement suivi de quellque bonheur, je fais de veux très cincères pour le vostre, non seulement pour le cours de cette anée, mais pour toute celles que vous viverai; vous assurant, que vous trouverez toujours en moi des sentimens d'amityé et d'estime avec les quels je suis—

Voudréz vous bien faire mes compl: à Madame votre epousse. -

#### 10. Au même.

(Lettre écrite de la main de S. A. R.) à Remusberg ce 25. Fevrier 1738.

Je vous vois plus que jamais dans les affaires pollitiques; vostre âme a comme un présentimens des chosses qui seront un jour de son ressort, et elle se plait à touchér des sujets auquelles il faudra qu'elle donne toute son application; vous commencés par un coup de maître dans un art qui a toujours été regardé comme l'éceuil où échouoit la prévoyance des plus habilles politiques, je veux parlér de l'art des congectures; Il semble, mon prince, que vous ayez assisté à les reponces, que le ministère de Berlin a couchée et qui sera publique dans peu; si vous continuez sur le ton où vous comenséz, il n'y aura rien de caché pour vous dans les replies les plus cachéz du coeur humain, et on poura dire de vous ce que Davit disoit de Dieu, ce Roy l'apeloit le scrutateur des coeurs et des reins.

Une si grande pénétration ne laisseroit pas que d'avoir des agréments infinis, vous pouriez reconoitre toute les femmes fidelles à leurs maris du premier coup d'oeuil, vous pouriez conoitre tout lex faux amis qui se font des protestations d'une amityé simulée, enfein vous veryéz

les gens tels qu'ils sont et non tels qu'ils veullent parâitre, vous n'auriéz jamais rien à craindre des imposteurs, ni de manteurs, on seroit obligé par politique, de vous dire toujours au vrai son sentimens; pour moi je n'aurois pas besoin de changer de langage, je vous entretienderois égallement de la parfaite estime, que j'ai pour vous et de tout les sentimens avec les quels je suis —

#### 11. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Rémusberg ce 12. de Sept. 1738.

Je me suis apersue plus que personne de la brièveté de nostre séjour à Loo, sens comptér le plaisir de vous posseder et de jouir de l'aimable conversation de Madame vostre épousse, vous avéz pris tens de soins à pourvoir à nos divertissements qu'assurément il ne nous restoit rien plus à souhaiter. —

Je m'embarasse guère de la reponce que leurs hautes puissances ont données à la France consernant l'affaire de la succession, c'est à cette république à pourvoir à son sallut et tent qu'elle voudra agir conséquenment à ses interêts, il est impossible qu'elle se prette aux injustes désirs de la Frauce.

On parle apressent des troupes que cette puissance veut mettre dans Juillers et Bergue, je suis toujours du sentiments, que ceux qui ont abandonné leur Beaupère à la discrétion de sa mauvaisse destinée ne s'embarasseront pas davantage de leur Beaufils future, et quand même tout cela auroit lieux, il est de la gloire du Roy de mésurér ses forces avec celles du Roy de France, et de repoussér la force par la force. Monsieur de Fénélon, et peutêtre plus d'un ministre français seront surpris des résolutions vigoureusses que le Roy prendra lorsque le cas de la succetion viendra à exister, on est dans des préjugéz peu fondéz, on suposse plus de timidité dans les conseils du Roy, qu'il n'yen a en efet; on auroit loué en tout les siècles la modération d'un prince puissant et muni d'une armée Redoutable, et il me semble qu'il faut beaucoup de vertu pour conserver la justice et l'équité lors qu'on est en état d'usser de violance; mais cette passience, ce suport peut être pousé à bout, et un génie de cette espèce ne se ramène pas facillement. —

Il me semble que j'abuse bien de vostre passience en se moment. Je vous prie de m'excusér et de vous resouvenir, que vous y avez donnéz lieu vous même par vostre derniere lettre. —

La situation où nous nous trouvons avec la cour de Hanover, ne m'a point permis de m'arèter à Herenhausen. J'ai eté bien faché par raport aux cavaillérs et aux Dames de l'incongruité, que je n'ai pue m'empêcher de commettre, je crois cependent que la bienséance egsigoit de moi une pareille conduite. —

Soufréz, je vous prie, que j'ajoute aux bas de cette lettre deux mots à la Pr:

#### Ma chere Cousine.

Je suis sensible autans qu'on peut l'estre à l'honneur de vostre souvenir obligent, j'aurois beaucoup souhaité, Madame, de profitér davantage de l'honneur de vostre compagnie et je sens tout ce que j'ai perdu à n'en pouvoir jouir sufisanment; quand aux derniér soir, j'ause vous dire, que je suis asséz excusable ayent été tourmenté pendent toute la journée d'un mal de tette lasséz violent et qui redoublant le soir me metoit presque hors d'état de vous rendre mes devoirs; vous me flatéz d'une magniere bien agréable, me ferent entrevoir le bonheur de vous possedér un joùr à Berlin. — Vos reproches Madame seront même très à mon avantage, puis que j'auserai croire que je n'ai point eu le malheur de vous déplaire tout affait. —

Je vous supplie de me conserver vos bontéz, comme à une perssone qui tachera toujours de s'en rendre dignie et qui est plenne de considération pour vous. —

Federic.

#### 12. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Remusberg ce 17. d'Octobre 1738.

J'ai bien regreté de ne pouvoir profitér autans que je l'aurois desiré de vostre aimable compagnie, j'ai cependant trouvé très [naturel que le Roy usat du préalable, il étoit juste qu'il vous possedat lui seul, je ne me réserve que l'espérence de vous avoir un jour à ma propisse, que ce soit à Loo, Leuvarde, Breda ou tel autre endroit qu'il vous plaira, ce qui est indiférent à l'objet, que je me proposse. Vous serai sans doute informé des nouvelles d'Hongrie et la triste situation des affaires de l'Empereur qui l'obligent à rechercher une Paix honteuse.

On dit que ce Monarque a dit en aprenent les mauvais succès de ses armes en Hongrie, "esce donc que la valeur de mes troupes a péri avec le Pr. Eugène?"

Les évènements font trop conoîtres que l'Empereur ne voit pas tout par ses yeux et ne fait pas tout par luimême, sans quoit le même génie qui rendoit ses armes victorieuses à Salanquement, devans Turin et à Högstet, présideroit encore à ses conseils, on veroit même sagesse dans ses entreprisses, et même vigeur dans leur exécution, et les divissions intestines de ses conseillers, de ses généraux, et de ses ministres n'influroit en rien sur ses affaires, on sent malheureusement le contraire, la mort du Pr. Eugène a fait entièrement changer de face aux sisthème de Politique de Viene, les vols et les rapines ont été plus fréquentes, le dérangement des finances a entrené après soi mille autres malheurs, de là ces armées ruinées, ces batailles perdues, ces provinces

et ces fortresses manquant de toute provision et souvent même de défence, envahies par les enemis, dans de projets de conquêtes avortéz, et une confusion totalle dans tout le corps politique de cette monarchie; cet exemple si resent, si marqué, si frapant, est ce me semble un témoignage osséz évident comme quoi ce sont les hommes, qui sont les artissans de leur fortune, et les Princes ceux de la fortune de leurs états.

La prudence et la sagesse sont, celon moi, ceux qui engendrent la fortune, il se peut, il est vrai, qu'on soit prudent et sage et que le bonheur n'y reponde pas toujours parfaitement; j'ause asurér pourtant qu'elles rendent le malheur bien moindre, qu'il n'auroit été, et qu'elles ne laissent rien aux hazard de ca qu'elles peuvent lui aracher par prévoience et par la raison; mais je me vois insensiblement engagé dans des réflections politiques sens pouvoir trop dire coment et pourquoi, je vous en fais milles excuses, vous pryent de faire bien des assurences de ma parfaite estime à ma chère cousine, et de me croire avec des sentimens d'une sincère amitié. —

#### 13. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.)

à Remusberg ce 27. d'Oct. 1738.

Il ne se peut rien de plus obligent, que la galenterie, que vous venez de me faire des its de vos jardeins, je vous assure, mon cher Prince, qu'indépendement de ces arbres, vos atentions y ajoutent un prix infini, je vous en remercie de tout mon [coeur; mais il manque encore une chose pour rendre mon obligation parfaite. J'espère, mon cher Prince, que vous ne me la refuserai pas? c'est de m'indiquer la magnière dont je pourai me revangér; j'atens là desus vostre réponce avec empressement.

Assuréz s'il vous plait Mad. la Princesse Royalle de mon plus parfait atachement, je me flate que Sa santé sera bone, on nous avait fait

craindre pour Elle.

Ma petite retrete, qu'il vous plait d'embellir, est si solittaire, que je ne sauréz vous en marquer de grandes nouvelles, un prince de Mequelenbour, qui est ici dans nostre voisinage, ogmente nostre société, nous les fesons dansér, nous les divertisons de nostre mieux, après quoi l'on se sépare.

Je suis avec l'estime la plus parfaite . . . . .

#### 14. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Remusberg ce 7. de Nov. 1738.

Je ne saurois vous témoignér jusqu'à quel point je suis reconoissent de toute les atentions que vous me temoignez. Le capitaine Wilich a tout lieux de se louér des bontéz dont vous le combléz, il ne me reste rien à désirér qu'à pouvoir me revangér.

Je ne vous aurois assurement point importuné pour des Enrollement (que nos officiérs ont trouvé le moyen de randre odieux dans toute l'Europe) si l'obligation indispansable dans la quelle nous sommes de faire flèche de tout bois ne me metait dans la néssesité d'avoir recours à vous, je consois mon cher Prince, que la comition du capt. Wilich ne peut pas vous estre des plus agréables, j'ai balancé longtems avans que de l'envoyer, mais l'imposibilité de trouver des hommes d'une taille ellevée m'a obligé à faire usage de vostre amitié, je vous prie de croire, que la miene ne consiste pas simplement dans des termes, mais que la réalité l'acompagnera toutefois et quandt l'ocasion m'en fournira les moyeins.

Auseraye vous priér d'assurer ma Cousine de ma parfaite estime et de mon atachement.

Elle m'a ordoné de lui envoyér de la musique, j'en fais transcrire actuellement.

#### 15. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Remusberg ce 19. de Nov. 1738.

Il ne se peut rien de plus obligeant que vostre prosedé à mon égard, vous me témoignez des atentions, mon cher prince, que je me pique de reconoitre; je veu me montrér de mon côté ami aussi serviable, que vous l'êtes du vostre; il faut à quelque prix que ce soit, que je vous donne des marques de mon amitié et de ma reconoisence. Je vous prie de compter sur moi dans toutes les ocasions où je pourai vous estre de quelque utillité, et de me fournir les moyens de vous obliger; je langis à les trouvér et je suis dans ces inquiétudes que cause un désir qui n'est pas encore rempli.

La Princesse vostre Epouse n'a qu'à vouloir pour qu'elle soit obeyé elle aura cette mauvaisse musique qu'elle demande, et pour l'en dédomagér en quelque magnières, j'y ajouterai quelques cantates de Grauen.

Je suis aprésent plongé dans la physique jusque pardesus les oreilles, c'est une étude fort intéressente, et dans laquelle le bâton de l'expérience nous est d'un grand secours; la découverte de quelque Vérité naturelle me fait autans de plaisir, que n'en feroit celle d'un nouveaux potosse à un Homme avide de biens; tant il est vrai, que les sciences sont d'un grand secours aux hommes, qu'elles diminuent réellement leurs misères, et qu'elles ogmentent leur félicité. Dans la retrète où je suis, il est d'une néssesité indispensable de s'ocupér, des moments qui seroit perdeux sencela sont toujours mieux employéz à l'étude qu'à la fénéantisse.

Je souhaiterois de pouvoir Vous possedér pendent quelques jours seullement, pour avoir le plaissir de jouir véritablement de vostre aimable compagnie; mais ce sont de ces chimères qui regnent agréablement dans l'imagination, et qui ne se réalissent ausi peu, que le plan de République Platonique.

Je vous prie d'assurér la princesse de toute mon estime.

#### 16. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) Berlin, ce 9. de Dec. 1738.

Il parait que vous vouliéz augmentér tout les jours les obligations que je vous ai déjà, vous atentions ne feront qu'acroître ma reconnoisance, je prétens de vous en donnér toute sorte de marques, du moins selon toute ma Capasité.

Je ne saurois refusér les offres obligeantes que vous me faites, touchant les deux Cadets dont vous m'avéz écrit dans vostre derniere lettre; je vous aurai par là toute l'obligation du bon acceuil qu'on me fera à la revue et de la bienveillance du Roy, jugéz après cela si je ne dois pas estre sensible à vostre procedé, qui est certenement celui d'un véritable ami; je n'aurai poin de repos, que je ne vous aye prouvé très clairement que je suis le vostre, je sens à regret que je ne puis vous rendre de servisses fort éclatants, mais ce n'en est pas moins mon intention, peutêtre un jour viendra ou mon individue ne vous sera pas ausi inutille qu'à présent; ne croyez pas cependent, mon cher Pr.; que je puisse soupsonner vostre amitié d'estre animée par des vues d'interest, je vous en crois incapable; mais je ne dois cependent point oublièr ce qui me convient de penssér et de faire pour ne point estre ingrat envers vous.

Nous avons ici des assamblées trois fois par semmene, où l'affluence de monde est assez grande; il y a quelques étrangers ici qui ne laissent pas que de faire nombre, on atent le Roi dans peu de jours ici, ce sont à peu près là toute nos nouvelles.

Quand à celles de la Politique comme elles ne sont à présent aucunement de mon Ressort j'en abandone la Discution au ministaire Po-

litique et aux gazettiers.

J'ai envoyé certaine piesses de musique au Cap. Wilic, pour les remetres à Mad. vostre épousse comme elle me l'avoit ordonné, je serai charmé de pouvoir lui donnér par ma prompte obéisance des marques de l'atechement, que j'ai pour Sa personne, je vous prie de Lui en réiterér l'assurance.

#### 17. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Berlin ce 3. Janvier 1739.

Ne vous imaginéz point, je vous prie, que vous me soyez assez indifférent, pour que jene fasse aucune atention à vos lettres; il faudroi estre d'une quiétude vraiment Moliniste, pour être d'une insensiblité condamnable sur le sujet de ses amis; pour moi je suis tout de feux pour ce qui les regarde, j'aprens de leur nouvelles avec joye, je resois leurs lettres avec empresement, et je me sens une disposition perpétuelle à les servir.

Si après une pareille explication vous me soupsonéz encore de ne pas repondre avec le même empressement à l'amitié, que vous me témoignéz et dont vous me donnéz tant de marques, je crirai à l'injustice, j'en atesterai le ciel et la terre et tout ceux qui me connoissent qui savent qu'il m'est impossible de ne point êstre reconoissent.

L'amitié est selon moi une des plus grande Douceurs de la vie, c'est le lien le plus solide de la societé, c'est la source la plus pure de la tranquillité, c'est un accroissement de nostre fortune, c'est une consolation dans nos malheurs, une resource dans nos besoins, en un mot, une amitié solide simentée sur une estime mutuelle est résiproque, est sans contredit la faveur la plus présieux, que le créateur ait daigné comuniquer aux hommes.

Je reconois trop cette faveur, pour n'en pas vouloir jouir, et j'ai le bonheur de trouvér en vous ce que tant d'autres cherchent toute leur vie, et ce qu'ils cherchent unitillement. —

à quels devoirs ne m'obligent pas toute les attentions que vous me témoignéz et toute les peines que vous vouléz bien vous donéz pour faire réussir le Cap. Wilic en sa comition? Je puis vous assurer que je sens toute l'étendeue de ces devoirs, et qu'il ne tiendra point à moi de vous en donner de marques irévocables. — Les sentiments d'estime et de considération, mon cher Prince, que j'ai pour vous, ont comencéz du jour ou j'eux la satisfaction de vous connoître; depuis ce tems, je ne conois plus de période dans l'amitié que j'ai pour vous, elle n'aura de fein, que celle de ma vie, des sentimens ausi durable que ceux la ne sauroient estre asujetis aus révolutions des anées, ni aux époques par les quelles les hommes ont coutume de marquer la vissisitude des tems; ces sentimens gravéz dans le fond de mon âme portent en eux un caractère d'imortallité, dont les effets doivent se ressentir égallement; ni le nombre des années, ni les siècles entiers (si nous vivions encore à la mode de patriarches) ne sauroit alterér une estime bien conssue et dont les fondemens imuables sont le caractere respectable de la personne estimée, c'est pressisement le cas dans le quel je me trouve avec vous, mon cher Prince, et c'est ce qui me dispence de sacriffiér à la coutume et de rependre en vostre sein tout les sentimens de mon coeur; je voudrois bien mieux que vous puisiez jugér par les marques, que je vous en donnerai, de l'amitié que j'ai pour vous. - Les actions conveinquent infinement plus que les parolles, une démonstration d'amitié faite géometriquement ne sauroit avoir le prix d'une certein nombres de preuves qu'on auroit eu par l'expériences du caractère d'un ami; c'est à quoi je travaillerai et ce que j'espère d'effectuér encore avens la fein de l'anée, affein de vous persuadér et de vous faire sentir d'une magnière à ne pouvoir doutér de l'évidence, que je suis sans reserve -

Je vous prie de faire milles assurences d'amitié et d'estime de ma part à la Princesse. Je souhaiterois de pouvoir lui marquer mon dévouement en quelque chosse de plus important et d'une magniere plus eficace, que par des simphonies. —

#### 18. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Berlin ce 9. de Fevr. 1739-

J'ai été dans milles aprehentions au sujet de votre senté, on a débité ici qu'elle avoit été dérangée par une fièvre de poitrine asséz violente, j'espère que si la nouvelle est vraye, que le dangér sera passéaprèsent.

Cette amitié que j'ai pour vous et que votre modestie taxe de prévention, a cependent eté bien allarmée pour vous; plus que l'on conoit le prix de ce que l'on possède et plus ont craint de la perdre. — Votre lettre me rassure en quelque magniere, puis qu'il n'y paroit aucune trace de maladie. —

Je fais des voeux bien sincères pour votre conservation et pour votre contentement, vous remerciant encore des peinnes, que vous voulez bien vous donner pour l'engagement de ces cadets. Alexandre se reservoit l'espérance lorsqu'il partit de la Macédoine pour faire la conquête du monde, et je me reserve de vous faire voir l'étendue de ma reconnoissance dès que le tems et l'ocasion s'en presenterons. — Ayez la bonté, de faire bien des assurances d'estime à Madame votre Epouse et ne doutez point de tout les sentimens, avec les quels je suis inviolablement —

#### 19. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) à Rémusberg ce 20. de Mars 1739.

Je vous vois à regret ocupés d'une infinité de choses dèsagréables qui par leur nature ne peuvent guère vous procurér de satisfactions, et je me flate toujours que le tems viendra, où vous pouréz jouir un Rolle digne de vos ancêttre, mais plus encore dignes de vous même.

Je souhaiterois que je puisse m'employér pour vos Interêts d'une magniere ausi eficasse, que vous daignéz prendre à coeur ceux qui me regardent, ma reconoisance sera comme ces étincelles cachées sous des cendres amorties qui en sortent promptement à la moindre ocasion et qui alors n'en sont pas moins vives.

Nous venons de perdre le Maréchal de Grumkau il y a quelque jours, le Roy n'a pas encore disposé de ses emplois, tout le monde est aux aguêts pour atrapér, ou quelque charge, ou quelque bénéfice du Défund, il servira quelque temps de matiere au conversations et peu-àpeu il se perdra lui et sa mémoire dans cette foulle de ministres et de Généreaux qui ont servi l'Etat.

Nos tems d'exercise comanceront lorsque vos Diètes tireront à leur fin, si je voulois pousér le parallèlle de ces ocupations, il se trouveroit plus d'une resemblance, mais taison nous, come disoit le curé de Coliniac, crainte de dire des sotises.

Je vous prie d'assurér la Pr. Royalle de ma parfaite estime et de l'obligation que je lui ai de son souvenir obligeant.

#### 20. Au même.

(Lettre écrite de la main de S. A. R.)

à Ruppin ce 25. Avril 1739.

Le jeune Hamilton m'a rendu la lettre dont vous avéz eu la bonté de le charger.

Je puis vous assurér mon chèr Prince, que je vous ai une tres vive obligation de la bonté que vous avéz eu de me le procurer; cette capture vaut pour moi la Toisson d'or, que les argenautes cherchèrent au péril de leur vie, à la diférence pres, que je ne suis cet heureux Jason que par vos soins oficieux; je vous assure que le bon acceuil infailible, que Hamilton me procurera, rejaillira sur vous et que mon coeur et ma reconnoissance vous en feront le sacrifice.

Je ferai tout ce qui dépandera de moi pour que ce jeune homme soit content de notre servisse, je conte qu'il entrera dans les Gardes. du Roy et je vous assure qu'il sera officier, celon que cela lui est promis en sa capitulation. —

Ne pouroisje dont point avoir la satisfaction de vous témoignér ma reconnoisence? et ne sera ce que par des simples assurances d'amitié, que se manifesterons les sentimens, que vous m'inspiréz? J'espère bien que vous voudréz mettre mon amitié à l'épreuve et je vous repont qu'elle se soutiendra dans le creuset, et par toute épreuve, étant avec toute l'estime imaginable, —

Voudriéz vous bien faire milles protestations d'amitié et d'estime à la Pr. R.

Wilich ne sesse parlér de Loeuwarde. Je crois que vous me l'avéz débauché; mais je le lui pardonne, il est dans le même cas où j'étois à Loo. —

#### 21. Au même.

(Lettre écrite de la main de S. A. R.)

à Remusberg ce 26. de Juin 1739.

Je ne puis qu'être très reconoisant de la part, que vous prenéz à mon contentement, d'autans plus que vous y avéz beaucoup contribué, et que le Sr Hamilton, que j'ai teneu de votre bonté, a fait un efet exelent pour moi, je vous en fais mes remersimens encore une fois,

yous assurant, mon cher Prince, que je ne négligerai jamais en ce qui dépendera de moi, de me porter avec beaucoup de vivasité et d'empressement à tout ce qui poura vous être avantageux et agréable. —

Comme il s'est trouvé parmi les chevaux Prusiens, que le Roy a resue de ses aras, deux chevaux qu'on m'assure être propre pour le manège, je me suis fait un plaisir de vous les destinér. — Je vais apressent en Prusse, et si je savois, que je puisse trouvéz quelque chevaux propre pour recruthér votre écurie, je me ferais un vrai plaisir d'en faire l'emplète. -

Adieu, mon cher Prince, le tems de mon départ aproche, ce qui m'empêche de vous en dire d'avantage, du moins pouraije vous assurér, quoi qu'en courant, que se suis avec toute l'estime et l'amitié possible -

#### 22. Au même.

(Toute la lettre écrite de la main de S. A. R.) 1739.

J'ai été extrêmement surpris en voyant par vostre lettre, que le capitaine Radetz a eu l'efronterie de dire qu'il avoit fait la campagne de 1734, comme mon aide de camp; ce capitaine a joué le Rolle d'espion dans cette campagne, car il a été tantôt dans l'armée française et tantôt dans l'impérialle, c'est d'ailleurs un homme asséz peu estimable par raport à son caractère et qui n'a jamez été ataché à ma personne en quellque qualité que ce soit; je suis fort étoné, qu'il ait ausi avansér de pareille choses sans rougir, et sans craindre que je fusse informé des fausetéz, qu'il ause débitér.

Milord Chesterfield apelle l'anée 25, celle ou tout le monde est devenu fol, je ne sai point ci celle de trente neuf n'est pas un époque toute ausi glorieuse que la première pour les petites maissons; si l'Empereur étoit un particuillér, il seroit déjà ataché au bloc, et d'ailleurs tout plie sous la france, nous verons ce qui en sera; je crains fort, que Mesieurs les français ne s'arogent un Empire qu'on ne poura pas autér si facillement.

Le Duc de Bronswic est ici aprésent; la cour est très nombreuse et l'afluance de monde asséz grande.

Je vous prie de faire mes complimens à Madame Votre épouse et d'être bien persuadé de l'estime et de la tendresse avec la quelle je suis --

#### 23. Au même.

(Lettre écrite de la main de S. A. R.)

à Rémusberg ce 13. Nov. 1739.

Vous ne devéz point croire, que vos lettres m'importunent, quant même vous ne m'écrivéz que des lanternes, je serai toujours bien aise d'aprendre de vos nouvelles. — Les affaires publiques fournissent aprésent beaucoup de matière, que dites vous de ce manifeste de l'Empereur, où il se justifie de la paix, qu'il vient de faire, devans le public? c'est celon moi la chose, la plus plate, la plus absurde et la plus ridiculle du monde. Les français jouent assurement un grand personage aprésent; mais ils n'ont à faire qu'a des massites 1), s'il trouvoyent une bone plume et une bone epée qui s'oposasent à leurs entreprises, cela changeroit entièrement la face des afaires. —

Votre Hollande joue le plus pitoyable rolle du monde, si vous ne faites revivre le Roy Guillaume, toute les actions de ces glorieux défenseurs de leur Liberté seront perdues et ces Hollandois, qui ne vouloient point êtres les esclaves des espagnols, ramperont devant les

français.

Pinne fait aprésent gravér en angletere les batailles navalles, que les anglais remportèrent autrefois sur ces mêmes Espagnols, qui leur prenent aprésent tout leurs vaisseaux, peutêtre que c'est pour les encouragér, et afin que les anglais modernes s'évertuent à mériter le même honeur que leurs ancêtres.

Je vous prie de faire milles assurences de mon estime à la Princesse Royalle, vous pryant de croire, que je ne veux point de grands hommes, point de recrues, mais simplement votre amitié, que je crois méritér par l'estime avec laquelle je suis, mon très cher Prince —

An diese Stelle gehört das schon in die akademische Sammlung aufgenommene sehr merkwürdige Schreiben Friedrichs vom 27. März 1740, in welchem er die Lethargie, Entartung und Berblendung der Holländer in den stärksten Ausbrücken beklagt. "La lethargie de vos phlegmatiques seigneurs et mattres pourrait dien finir par une apoplexie causée par la politique du cardinal. — Faites retentir la voix de la liberté — représentez aux negociants leur prochaine danqueroute, leur commerce enlevé par les Espagnols et les Français, et par conséquent le bouleversement inévitable de toute la Hollande."

#### 24. Au même.

(Lettre de la main de S. A. R.)

à Remusberg ce 14. May 1740.

J'ai vu par votre lettre comme votre Etoile erante vous fesoit toujours voyager parmi les marais de la Hollande et des pais de frise, je vous plains beaucoup de cette ocupation qui ne peut que vous enuyer beaucoup.

Je crois qu'il faudroit un puisant enchanteur à vos flegmatiques Holandais, pour lever le charme que fénélon circé leur a fait, il est bien triste pour une nation jadis si sage et si vaillante, de la voir

<sup>1)</sup> mazettes.

abatardie de la sorte et il ne lui fauderoit pas moins qu'un jeune achille

à sa tête pour regagner son ensiene réputation. -

Ce sera une fois à vous, à soutenir la liberté presque perdue de votre nation, et de lui randre sa forme ensiene et respectable; il faut toujours y travaillér et menagér le tems et les conjonctures, afin de saisir la première ocasion qui poura paraître favorable.

J'ai été fort surpris du mariage de mademoiselle Suton, je craind beaucoup qu'elle n'aye lieu de s'en repentir, car ce Radec est plus

fanfaron que riche. —

Je vous prie de faire mille assurences d'estime à la princesse. -

#### 25. Au même.

(Lettre seulement signée de S. M. le Roi; le postscriptum est de la main propre du Roi.)

à Charlottenbourg ce 14. Juin 1740.

Monsieur mon cousin,

C'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai reçu votre obligeante lettre, qui me découvre vos sentimens d'affection par rapport à mon avènement au throne.

J'en ai été d'autant plus charmé, que je connois la sincérité de votre amitié, qui repond parfaitement à celle que j'ai et j'aurai toute ma vie pour votre personne. Vous aurez la bonté de croire que le Roy de Prusse aura pour vous le même coeur et le même attachement, que le Prince Royal vous a voué, et qu'il n'y a rien, que je souhaite plus ardemment que des favorables ocasions de vous en convaincre.

Cependant je vous prie d'assurer Madame la Princesse de mes tendres amitiés, et d'être bien persuadé de la considération distinguée

avec laquelle je suis -

Si jene vous ecris pas moimême c'est faute de tems et non d'amitié. Federic.

## 26. Au Prince d'Orange.

(Lettre signée de la (main du Roi.) à Reinsberg ce 16. Novembre 1740.

Monsieur mon cousin.

Vos deus lettres du 5<sup>me</sup> de ce mois m'ont ete rendues par votre Chambelan le Major de Grovestin, qui s'est aquité le mieux du monde et à mon contentement de sa commission, comme je prens pour une marque de votre amitié la confiance, que vous me temoignés dans l'affaire de Siegen, en me demandant mon appuy et assistence pendant l'Interègne, pour soutenir vos droits. Vous aurés la bonté de croire, que j'employerai tout ce qui dépendra de moi, pour y repondre. Ainsi je ferai:

1º Faire par mes ministres aux cours Electoriales des condirecteurs, et par mon Résident à Cologne, de fortes représentations, afin que pendant le Vicariat il ne soit rien entrepris dans cette affaire, qu'en conformité des constitutions de l'Empire et du cercle, et qu'on s'abstienne

surtout d'employer la force ou la surprise,

2º Quoique je ne trouve pas conforme aux constitutions de l'Empire de faire publier les Patentes souhaitées, sans le concert avec des Electeurs mes condirecteurs, je ferai pourtant publier une déclaration, qu'ayant été informé, que sans ma concurrence on songoit de faire des changements dans la régence de Siegen, et d'y employer la force des armes, au préjudice de la tranquillité publique et de mes drois de condirecteur du cercle de Westphalie, je ne saurois m'empêcher de soutenir ces droits, et de m'opposer à tout ce qui pourroit troubler le repos du cercle pendent l'Interrègne.

3º J'appuyerai vos interêts auprès des vicaires dèsque le conseil

ou vicariat sera établi.

Vous voyés qu'avec cordialité j'entre dans vos vues et dans vos interêts, ayant ordonné à mon ministère d'expédier le tout, et si vous voulez envoyer à Berlin votre conseiller Geuder et l'oberpredicateur Guitler, ils auront lieu d'expliquer aux ministres le détail de vos affaires. Je suis toujours avec une très sincère amitie —

### 27. Au Prince d'Orange.

(Lettre seulement signée de la main du Roi.)

au Camp de Mollwiz ce 8. May 1741.

#### Monsier mon Cousin.

J'ai été charmé de recevoir votre chère lettre de félicitation sur la prospérité de mes armes à la journée de Mollwiz. Je vous en ai d'autant plus d'obligation, que je connois la sincérité de vos sentimens et des voeux que vous faites en ma faveur et qui ont été suivi depuis par la prise de Brieg avec la perte seulement de 4 Canonniers. Cependant je vous prie de vouloir bien me conserver cette favorable disposition de votre coeur, à laquelle je repondrai toujours avec toute la cordialité imaginable, et comme je suis très sensible à l'honneur du souvenir de Madame la princesse, vous aurez la bonté de L'assurer de mon entier dévouement, étant au reste avec une très parfaite amitié —

# Correspondance de Frédéric

avec

# la Princesse Anne douairière d'Orange.

#### 1. La Princesse au Roi.

Haye ce 31. Janv. 1757.

Monsieur,

La situation la plus embarassante et critique ou l'on puisse se trouver, ne m'arrête point quand il s'agit de servir ma patrie, et je crois dans cet instant ne pouvoir mieux la servir qu'en avertissant V. M. d'un fait, qui entre ses mains poura décider peutêtre du sort de l'Europe. Le mémoire que je lui envoye est d'une autenticité au dessus de tous doutes, et il est de la dernière importance pour moy qu'auqu'un mortel ne scache que V. M. en a été informé. J'écris même cette lettre sans la connoissance dangereuse des Ministres de la République; de sorte que je la supplie même de ne pas faire mention de cette démarche a son Ministre icy, ny a Gronsfeld; heureuse si mon Zèle peut servir dans cette occasion à prouver a V. M. la considération et le respect avec le quel je suis, —

(Archives d'état à Berlin.) Monsieur de Votre Majesté la tres humble tres obeissante soeur cousine et servante Anne.

(Mémoire.)

31. Jany. 1757.

On a dépeché le 7 Janvier un exprès au Marechal Apraxin, qui porte à ce General un rescript de S. M. I. portant qu'ayant promis depuis si longtems à ses alliés un secours puissant et promt, et ayant fait avancer ses trouppes, malgré la rigueur de la saison et les mauvais chemins, elle considère qu'il est de sa gloire de n'en point rester la, d'autant plus que toute l'Europe a les yeux fixés sur elle, et que le Roy de Prusse paroit la mépriser de plus en plus et la brave en retirant ses trouppes des frontières de la Prusse.

S. M. I. ordonne à M<sup>r</sup> Apraxin de commencer au plustôt les opérations de guerre contre la Prusse, quel que puisse être l'Etat des

affaires à l'armée. -

Que quand même les succès ne repondroient pas à l'attente dans les commencemens, elle prenoit sur elle tous les revers, qu'elle n'en rendroit point responsable M<sup>r</sup>. Apraxin et l'en dechargeoit dès à present.

On croit positivement à Pétersbourg le 8., que dans trois semaines de là le Maréchal Russien se mettroit en marche. — Il paroit que le Dessin étoit de pénétrer avec les principales forces en Prusse par la Lithuanie sur Kowno ou Keidani.

Il est bien apparent que s'il y a un engagement, entre les trouppes des deux Puissances, ce sera pour les Russes un second tome de la

bataille de Narva.

Leur armée, forte à peu près de quatre vingt mille hommes, est dans un triste Etat; le désordre y regne dans le plus haut degré. — Il manquoit il n'y a pas longtems cinq cent hommes à chaque Régiment.

On en a tiré trente mille hommes, des meilleures trouppes pour en former le corps de reserve que Pierre Schouwalof assemble en Moscovie, qui y doit toujours rester entièrement à ses ordres et sous sa dépendance, sans qu'on sache à quelle fin, ou pour quel but.

On considère cette armée comme un nouveau corps de Strelitzen. Les trouppes irrégulières ne sont pas encore prêtes, il n'y a que huit cent hommes qui le sont et les Dragons n'ont point de chevaux.

#### 2. Le Roi à la Princesse.

(Toute la lettre écrite de la main de S. M. le Roi.)

à Dresde ce 5. de Fevr. 1757.

#### Madame!

La nature m'a donné une âme sensible et un coeur réconoissant; avec ces Dispositions V. A. R. peut elle doutér de l'efet qu'a produite sur moy la lettre qu'Elle a eu la bonté de m'écrire. Oui, Madame, je vous voue un atachement pour la vie et je ne trouverai de jour heureux que celuy où je pourai vous donnér des marques de ma parfaite reconoissance, que V. A. R. compte sur moy come sur un ami, qu'Elle s'est atachée et qui regarde de tout les vices l'ingratitude pour le plus Enorme. — Je ferai usage des lumières que vous daignez me comuniquer selon l'intention généreuse, que vous avez Madame; ne craignez point que par une indiscrétion coupable je revele ce que vous voulez

qui soit caché; mais malgré mon silence le souvenir d'un procédé aussi noble et aussi généreux que le vôtre, ne s'efacera de ma mémoire qu'au moment, que je seserai de vivre, ce sont les sentimens avec les quels je fais gloire d'etre,

Madame,
De Votre Altesse Royale,
Le fidele frère et cousin
Federic.

#### 3. Le Roi à la Princesse.

(Toute la lettre écrite de la main du Roi.) ce 12. (Mars 1757.)

Toutes les lettres de Votre Altesse Royale me sont des nouvelles preuves de ses bontéz, puisaye Madame pouvoir vous en témoignér toute ma reconoissance!

La crise où je me trouve devient de jour en jour plus forte, la part que vous voulez prendre Madame a ce qui me regarde, m'oblige de vous confiér que les Ministres de Hanover méditent de conclure une neutralité avec les français et pour colorér une démarche ausi iréguillère, ils content de trainér tout leurs arangemens militaires, de sorte quil semble que la néssesité les oblige à prendre ce parti honteux, j'en ai ecrit au Roy d'Angleterre et je suis sûr, que ce prince aura horeur d'une démarche si contraire à sa gloire et aux engagemens solemnels quil a contracté avec moy, j'atribue toute cette manigeance à la faiblesse du ministère de Hanovér, qui craint tout ce qui le fait sortir de sa routine ordinaire, n'atribuez Madame je vous en conjure la part que je vous fais de mes inquietudes, qu'à la grande confiance que vous m'avez inspiré en vous, et soyez très persuadée, que l'on ne sauroit être ni avec plus de reconoissance ni avec une plus haute considération, que je suis, —

#### 4. La Princesse au Roi.

Haye ce 19 Mars 1757.

Il m'est impossible de trouver des expressions assés fortes pour marquer à Votre Majesté, à quel point j'ai été touchée de la confiance qu'elle me témoigne dans sa lettre du 12: c'est avec un regret infiny que j'apprens la conduite impardonable du ministère d'Hannovre, qui risque le bien être de toute la cause Protestante à ses petites vues bornées et qui voudroit empêcher le fruit des bonnes intentions du Roy par leur lambineries. Je me flatte que les ordres d'Angleterre seront si précis et fermes, que V. M. poura bientôt être tranquile à cet egard et n'avoir pas la peine de lutter tout seul contre toutes les grandes puissances de l'Europe: J'envoye le peu de nouvelles que j'ai de Russie, et j'ai soin de faire communiquer toutes celles des Frontières au Mi-

nistre de V. M., de sorte que je ne néglige rien qui peut être utile à la bonne cause, heureux si je pouvois donner des preuves plus éclatantes à V. M. de la haute considération et de la vénération avec laquelle je suis, —

(Archives d'état à Berlin.)

Selon des nouvelles ultérieures du 26. fevr., la marche des trouppes devoit toujours avoir lieu par la Pologne, au moyen de la publication du manifeste de Mr. Apraxin, que cette armée est simplement auxiliaire, et de la publication d'un autre manifeste en Prusse, qu'on agira là, comme S. M. P. en agira en Saxe.

Des personnes qui prétendent être bien au fait à Pétersbourg, se persuadent toujours que les Russes traineront leur opérations, jusqu'à ce qu'on verra la tournure que les affaires prendront, à l'ouverture de la campagne entre les Prussiens et Autrichiens.

#### 5. Le Roi à la Princesse.

(Toute la lettre écrite de la main du Roi.) à Loewitz ce 27. (Mars 1757.)

Tout ce qui me vient de la part de Votre Altesse Royalle ne me sauroit être indiferant, vous ne faites Madame qu'accumeler les obligations que je vous ai deja.

Le prognostique que vous avez daigné faire de la lenteur de ministres Hanovriens s'est verifié en entier et j'espere que les ordres du Roy d'Angleterre leur donneront le feux dont ils ont besoin pour bien servir leur maitre;

Je croirois Madame manquér a ce que je vous dois par la part obligeante que vous prenez a ma situation, si je ne vous informais pas d'avanse que j'espere de fraper un grand coup par une de mes armées, avans la fin du mois prochain, de sorte que si cela réusit les desseins des autrichiens se trouveront entièrement derangez, et peutêtre les français et les Russes pouront faire des réflections qui leurs ont échapez jusqu'ici, ce que j'espere fera changer favorablement l'allure des chosses.

— Je suis persuadé Madame de votre discretion, et je vous confirois un mouertre, si j'etois assez malheureux pour en avoir comis un.

Je vous prie Madame d'etre persuadée que de toute les perssonnes, qui venerent vos grandes qualitez il n'en est aucun qui soit avec plus d'estime et de reconnoissance que —

#### 6. A la même.

(Toute la lettre écrite , au Camp de Prague ce 9 de May 1757. de la main du Roi.)

Si vous ne daignez pas vous intéresser a ce qui regarde la cause de la Liberté de L'allemagne, je craindrais de vous importunér en vous

rendant compte, Madame, des avantages, que nous venons d'avoir sur les Enemis; après avoir surpris les quartiers des autrichiens, nous sommes marchés, le Marechal de Schwerin sur l'Elbe, apres s'être joint avec le prince de Bevern, lequel avoit battu un corps de 20/m. autrichiens à Reichenberg, le Maréchal leur a pris le magazin de Buntzlau et s'est avansé sur l'Elbe, nous n'avons de notre côté point trouvé de résistance, nous avons pris les magazins de Budin, Schlan et Welwaren que l'Enemy nous a abandonéz, après quoi nous l'avons suivi jusqu'a Pragues, Mons. de Braun passa la Muldau, sur quoi j'ai joint le Marchal de Schwérein avec un detachement de mon armée, le même jour 6. de ce mois nous avons ataqué l'Enemy et nous avons etéz asséz heureux, que de le mettre en fuite; les Principaux Généraux et environs 50/m. hommes sont dans pragues, où ils sont actuelement enferméz, nous ne pouvons point faire de siege en forme, àcause de la nombreuse Garnissons, ils sont bloquéz et dèsque la grosse artillerie arrivera on tachera par le moyen des bombes de bruler leur magazins.

Voilà Madame un compte, que je me suis cru obligé de vous rendre. Ce sera donc à présent la résistence de la vile de pragues, la force ou la faiblesse de ses magazins, qui décidera de notre sort et de celuy de toute la campagne: si d'une ou d'autre magnieres ce siège se termine entre ci et 3 semenes, je serai en état de faire de gros détachemens où le besoin le demandera, si en revange d'autres enemis me tombent sur les brads, avans que cette entreprisse se trouve terminée, je me trouverai dans de nouvaux ambaras, et dans des situations très dificiles. Je vous écris la simple vérité, Madame, je vous la dois et persuadé des bontez, que vous avez pour moy j'ause me flattér que vous disimulerai mes ambaras, pour ne faire paraître les choses que du côté avantageux.

#### 7. A la même.

à Breslau ce 11 de Janvier 1758.

Les sentiments d'amitie V. A. R. m'a toujours temoignés, me sont des surs garants de la part qu'Elle aura prises à mes derniers succès, et la confiance qu'Elle a sue m'inspirer m'engagent à Lui ouvrir mon coeur sur la situation avantageuse, ou les affaires se trouvent dans le moment présent et sur les esperances flatteuses que j'ai lieu d'en concevoir pour l'avenir. Je suis après à me concerter avec le Roi d'Angleterre sur les operations de la campagne prochaine, et il ne tiendra certainement pas à moi, qu'elle ne soit aussi vigoureuse qu'elle doit l'etre pour assurer la liberté de l'Empire et pour retablir la tranquillité de l'Europe. J'espere que les Suedois se verront bientôt dans la necessité d'en venir à une paix séparée, qui en me debarassant d'un enmemi de plus, me mettra en état de faire de nouveaux efforts pour la cause commune en general et pour l'armée alliée en particulier. C'est là un objet que je ne perdrai jamais de vûe, et V. A. R. peut compter que je ferai tout ce qui sera humainement possible pour fortifier et

cpauler cette armée, autant que les circonstances pourront me le permettre.

Il seroit bien à desirer que la Republique voulut profiter de ces mêmes circonstances pour agir en conformité de ses veritables interets, et pour arreter les vastes projets qui menacent sa liberté et son independance. Elle pourroit le faire en augmentant dès a present ses Trouppes de terre, et cette seule resolution suffiroit peutetre pour inspirer des idées de conciliation aux cours de Vienne et de Versailles; ce seroit d'ailleurs le parti le plus convenable à la gloire de l'Etat et à l'avantage de la Religion protestante, et le zele que je connois à V. A. R. pour tout ce qui interesse le bien public, me fait esperer, qu'Elle ne negligera aucun des moyens qui pourront conduire à un but si salutaire.

Animé des memes sentiments, V. A. R. peut etre persuadée, que la Republique trouvera toujour en moi un ami sincere et disposé à la soutenir dans toutes les occasions et je serai charmé en particulier de pouvoir donner à V. A. R. et à sa maison des preuves de cette amitié inalterable avec laquelle je suis —

(D'après une copie dans les archives d'état à Berlin.)

#### 8. Le Roi à la Princesse.

à Breslau ce 2. Mars 1758.

Les marques de souvenir qu'il plait à V. A. Royale de me donner me sont d'autant plus agreables que j'en connois tout le prix, et que je ne desire que de trouver l'occasion de Lui en temoigner ma reconnoissance. Il seroit fort à souhaiter que quelques rayons lumineux dissipassent les brouillards qui couvrent l'Europe en bien des endroits, mais Madame il me paroit que la situation actuelle des choses, vu comme chaque état se trouve hors de son assiete et hors de sa position naturelle, que ce noeud gordien ne pourra être denoué que par l'Epée; et cette espèce de fortune qui preside aux evenements de la guerre entrainera probablement avec elle ceux que leur incertitude ou leur timidité ont tenu en suspend. Il faut esperer qu'après le delire violent où l'Europe se trouve et après les fortes emerogies qu'elle a eu le bon sens reviendra enfin, et qu'alors honteuse des fureurs oû elle s'est portée elle pensera à une Paix raisonnable et necessaire pour le bien de l'humanité; mais la voici à la veille d'un nouvel accés et il paroit que les transports au cerveau seront aussi violents qu'au precedent. Mais je ne sais Madame de quelles folies je m'avise de vous entretenir, je vous en demande million d'excuses.

(D'après une copie dans les archives d'état à Berlin.)

#### 9. Le Roi à la Princesse.

le 30 Déc. 1758.

#### Madame.

C'est avec une sensible douleur que j'apprens la mauvaise situation de la Santé de Votre Altesse Royale, dont Monsieur Verelts, qui m'a rendu hier sa lettre, m'a fait part. Je vous remercie Madame du choix que vous avez fait, et je vous assure que je regarde comme le premier merite de cet envoyé, le sincere attachement qu'il a pour votre personne. Puisse le Ciel nous la conserver et prolonger vos jours pour le bien de l'Europe et de votre Famille. Je vous 'assure Madame que j'y prens une vive part, et que personne de vos Parents ne vous souhaite plus de benedictions que moy. La part que vous avez daigné prendre à ma situation, lorsque tout le monde m'abandonnoit, lorsque cela passoit meme pour un merite d'être de mes amis 1) a penetré mon coeur d'une si vive reconnoissance, que l'empreinte s'y conservera toute ma vie. Puisse je vous en donner des marques Madame, ou si la divine Providence n'exauce pas nos voeux, puisse je me trouver en etat dereconnoitre envers votre Posterité, ce que je vous dois. Ce sont les. sentiments avec les quels je serai inviolablement jusqu'au tombeau

Madame ma Cousine

De Votre Altesse Royale le fidele ami et cousin

Fr.

(D'après une copie dans les archives d'état à Berlin.)

1) ennemis?

# VI.

Bur Geschichte der politischen Theorien.

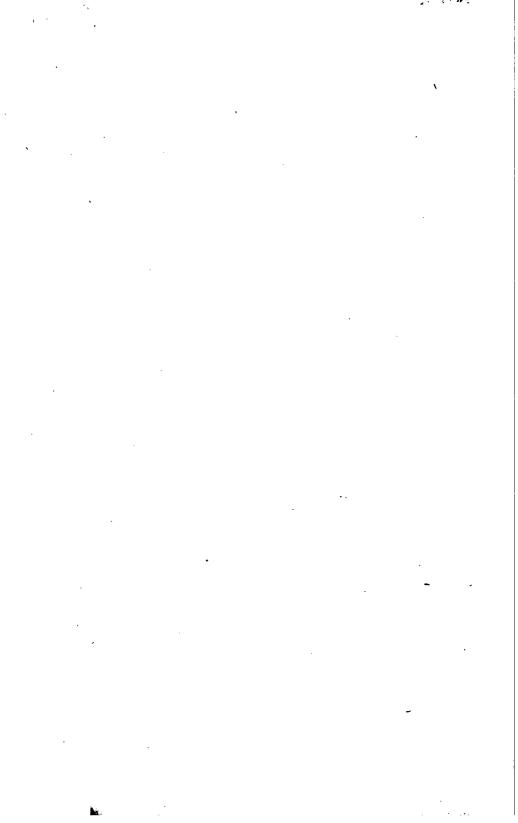

# Die Ibee ber Boltssouveränetät in ben Schriften ber Jesuiten.

Es ist eine fast allgemein gewordene Ansicht, die Reformation der Kirche als eine Art von Borbereitung für die destructiven Bewegungen der Revolution zu betrachten. "Der Grundsatz der freien Brüfung", sagt man, "von einem Manne des sechszehnten Jahrhunderts aufgestellt, hat von Zugeständniß zu Zugeständniß fortgerissen und endlich alles untergraben." In den politischen Bewegungen, welche sich mit den kirchlichen verknüpften, glaubt man die Ideen wiederzusinden, welche heutzutage so große Gährungen veranlassen. "Hätte nicht der Katholicismus, hätten nicht die Jesuiten Widerstand geleistet, so würde man schon längst auf die Stelle gerathen sein, mit deren Gesahren wir heute kämpfen."

Ein Capitel, das in einem turzen Auffat taum berührt, ge-

ichweige benn erschöpft werben fann 1).

Ich will nur bei einem Bunkt stehen bleiben, der in diese Fragen einschlägt und ihre wichtigsten Momente betrifft.

Die 3bee ber Bolfssouveranetat, die in neuerer Beit fo un-

<sup>1)</sup> Die Abhandlung ist hier aus dem dritten Hefte des zweiten Baudes der historisch-politischen Zeitschrift jedoch mit ergänzenden Zusätzen wiederholt; sie sammt aus dem Jahre 1835, in welcher Zeit diese Ansächten besonders in Frankreich geäusert worden sind. Wer hat es nicht gesagt? Bictor Hugo drückt es so aus: L'homme qui devait, préparant l'anarchie politique par l'anarchie religieuse, introduire le germe de mort dans la vieille osciété pontiscale et royale d'Europe. Es sind das Gedanten, die Allen angehören, die Allen angehören und Keiner untersucht.

v. Rante's Berte XXIV.

endliche Bebeutung gewonnen hat, leitet man in der Regel von jenen protestantischen Bewegungen ab. Als die Ersten, von welchen sie theoretisch ausgebildet sei, citirt man Männer wie Buchanan und Hotmann, die allerdings in der Mitte der protestantischen Bewegungen standen.

Wahr ist es, daß Buchanan in seinem Gespräche de jure regni apud Scotos, auf bas es bier ankommt, die königliche Gewalt nicht allein den Gesetzen, sondern auch in vieler Sinsicht bem Bolke unter-Allein wir würden ihn miftversteben, wenn wir ibm bie Absicht zuschrieben, eine allgemein gultige Theorie aufzustellen: er ift weit entfernt Andern Maß geben zu wollen. Er schreibt eine Apologie für die schottische Berfaffung, in ber er jenen Grundsat findet. Mustrudlich fagt er, jebes Land habe feine eigenen Gefete und Staatseinrichtungen: bas eine republikanische, bas andere monarchische, ein brittes ariftofratische: welche Anmagung fei es, die eigene Staats= form einem andern Lande aufdringen ju wollen! "Wir haben", fährt er fort, "ein kleines, aber seit zweitausend Jahren freies Reich. Anfang haben wir unfere Konige gewählt und ihnen billige Gefete vorgeschrieben, die sich die langen Jahrhunderte hindurch bewährt Welch eine Bermeffenheit ift es, uns jugumuthen, bag wir folde Gesete entweder abschaffen ober boch vernachläsfigen follen!" Much bezieht er sich in ber gangen Schrift bei weitem mehr auf posi= tive schottische Sapungen, als auf allgemeine Renschenrechte.

Bei Hotmann muß man auf die persönlichen Berhältnisse Rückssicht nehmen, unter denen er schrieb. In der St. Barthelemp hatte er in der äußersten Gesahr geschwebt und sein Leben kaum noch gerettet. Es ist eine Art von Nothwehr, wenn er in seinem Buche über Frankreich nach einer Begründung für den Widerstand sucht, welcher der absoluten Gewalt der Regierung, die zu den Berfolgungen schritt, entgegengesetzt werden könne. Bornehmlich will er aus dem positiven Rechte nachweisen, daß ein König von Frankreich auch seine Beschränkung habe, daß namentlich eine weibliche Berwaltung in diesem Lande unrechtmäßig sei. Die alten aristokratischen Gewalten, welchen die Könige von Frankreich großentheils ihre Erhebung verdankten, mit dem Bolke verwechselnd, vindicirte er diesem sehr ausaedehnte Rechte, namentlich die Wahl seines Oberhauptes.

<sup>1)</sup> So hat auch fpater (1847) Louis Blanc (Hist. de la revol. franc. I, S. 84) nach weiterer Durchforschung ber einschlagenden Schriften von Hotemann bie Sache angesehen.

In ber großen politisch-religiösen Gährung jener Zeiten traten auch andere protestantische Schriftseller mit Aeußerungen auf, denen die Idee der Bolkssouveränetät zu Grunde liegt. Doch könnte man diese Ansichten nicht als eigentlich protestantische betrachten. Man braucht nur einen Blick auf die Schriften der Resormatoren in Deutschland zu werfen, um zu bemerken, daß sie sich vielmehr auf das Recht der weltlichen Regierung bezogen und auf dasselbe stützten. Und auch die französischen Protestanten haben die Idee der Bolkssouveränetät zwar im Moment des Kampses zu ihrer Rechtsertigung ergrissen; zu einer eigentlichen Ausbildung dieser Theorie ist es aber bei ihnen nicht gekommen.

Dagegen sindet sich eine solche auf einer ganz andern Seite. Bereits 1562 auf dem Concilium von Trient ließ sich der Jesuitenzgeneral Lainez folgendergestalt vernehmen. "Es ist ein Gegenzsah", sagte er, "zwischen der Kirche Gottes und den Staaten der Menschen. Die Kirche machte sich nicht selbst: bildete sich auch ihre Regierung nicht selbst, sondern Christus, ihr Fürst und Monarch, gab ihr zuerst Gesete. Die Staaten dagegen bilden sich ihre Regierung mit Freiheit: ursprünglich ist alle Gewalt in den Gemeinzheiten: diese ertheilen dieselbe ihren Obrigkeiten, ohne sich jedoch damit dieser Gewalt selbst zu berauben."

Fragen wir, wie Lainez auf diese Lehre kam, so liegt das nicht fern. Auch die Fürsten machten, wie die Bischöse, und zwar aus dem nämlichen Grunde, um ihre Unabhängigkeit von Rom zu beshaupten, Anspruch darauf, daß ihre Gewalt unmittelbar von göttlichem Rechte sei. Dem einen und dem andern widersprach der General der Jesuiten. Mit der Gewalt der Bischöse hatte er es leichter: er führte sie schlechtin auf den Papst zurück. Den Fürsten setzte er die Theorie von der Souveränetät des Volkes, von welchem das Fürstenthum ausgehe, entgegen. Denn um wie viel geringer war dieser ihr Ursprung, als der unmittelbar von göttlicher Sinsseyung herstammende Ansang des Papstthums.

Aus diesem Grundgedanken hat sich im Streite der Zeit eine sehr ausgebildete Lehre entwickelt, die in ihrer bemerkenswerthesten Gestalt bei dem namhaftesten der Controversisten des Ordens und bei dem Geschichtschreiber Mariana erscheint. Nur auf diese werfen wir einen Blick.

#### 1. Bellarmin.

Richt so ganz entschieden scheint Bellarmin zu Werke zu geben wie Lainez. Ausbrücklich sagt er, daß auch die fürstliche Gewalt von Gott stamme.

Richt ohne Erstaunen aber lesen wir weiter, wie er bies

versteht.

"Im Allgemeinen genommen", fagt er, "ift die Regierung von Gott: nicht im Besondern, nicht inwiesern sie Monarchie, Aristokratie oder Demokratie ist: sie folgt aus der Natur des Menschen, und

kommt mithin von bem, ber biefe Natur gemacht hat"1).

Man kann das göttliche Recht in keiner weiteren, weniger binbenden Allgemeinheit fassen. Regierung überhaupt stammt von Gott: er hat die Rothwendigkeit derselben der Natur eingepflanzt: die Forberung der Natur ist eben das göttliche Recht: in diesem Sinne allein will Bellarmin den bekannten Spruch der Schrift Römer am 13. auslegen<sup>2</sup>).

Für das Besen der Untersuchung ist indes hiemit noch nichts bestimmt: die Frage, auf welche es ankommt, in wem die Gewalt ursprünglich ruhe, folgt nun erst. Ohne alles Schwanken beantswortet sie Bellarmin.

"Bemerke", sagt er, "daß diese Gewalt unmittelbar in der gesammten Menge ruht, als in ihrem Subject. Denn diese Gewalt ist von göttlichem Rechte: aber das göttliche Recht hat keinem besondern Renschen die Gewalt gegeben: mithin hat es sie der gesammten Menge verlieben"<sup>8</sup>).

Es ist bies, wie wir sehen, eben die Grundlage der Theorie der Bolkssouveränetät. Sie ist jedoch auf diesem Bunkt noch eigentlich speculativ; man hat daraus anderweit sogar die Unbeschränktheit der Staatsgewalt gefolgert, indem man eine völlige Abdication der Menge auf alle Zukunft angenommen hat. Hören wir, welche Schlüsse Bellarmin daraus zieht.

- 1) Sauptstelle Bellarmine: de membris ecclesiae militantis III, VI.
- 2) Jus naturae est jus divinum: jure naturae igitur est introducta gubernatio, et hoc videtur proprie velle Apostolus cum dicit Rom. 13: Qui potestati resistit, dei ordinationi resistit.
- 3) Jus divinum nulli homini particulari dedit hanc potestatem: ergo dedit multitudini: igitur potestas totius est multitudinis.

"Merke", sagt er, "daß diese Gewalt von der Menge auf Einen oder Mehrere übertragen wird: ebenfalls durch natürliches Recht. Die Republik kann die Gewalt nicht selbst ausüben: sie muß sie Einem oder Benigen übertragen ).

"Und merke ferner, daß es dem Uebereinkommen der Menge überlassen ist, einen König oder Consuln oder andere Magistrate über sich zu setzen. Wenn sich eine gerechte Ursache findet, kann die Menge ein Königreich in eine Aristokratie oder Demokratie umwandeln, oder auch umgekehrt, wie es in Rom geschehen ist".

Und so nimmt er eine Bolkssouveränetät an, welche keineswegs auf immer abdankt, sondern zur Wiederaufnahme der constituirenden Racht fortwährend berechtigt bleibt: er stellt die Grundsätze auf, durch welche sich die Redolution immer zu rechtfertigen gesucht hat.

Ich wüßte nicht, welche politische Rücksicht Bellarmin hiebei gehabt haben könnte; seine Meinung ist wohl vor allem, der Kirche höhere Rechte zu vindiciren, als der Staat in Anspruch nehmen könne. Er kehrt hier zu Lainez zurück.

Bon selbst versteht es sich, daß er die Macht des Papstes von göttlicher Einsetzung herleitet: sein ganzes Buch de romano pontisice gründet sich darauf: denn ihm zufolge ist das Bort: weide meine Schase, auch an alle Nachfolger Petri gerichtet gewesen ). Eben daher ergiebt sich dann die Verschiedenheit der geistlichen und der weltlichen Macht: die weltliche ruht in der Menge, und ist von dieser abzuleiten: die geistliche ist von Gott unmittelbar Einem Menschen übertragen. Mit Nothwendigkeit folgt, daß der geistlichen Macht eine unzweiselhafte Superiorität zusteht. Bellarmin vergleicht sie mit Geist und Fleisch. Der Geist, meint er, mische sich nicht in die Thätigkeit des Fleisches: er lasse sie vor sich gehen: nur dann, wenn sie dem Geiste widerstreite, sange dieser an, dem Fleische zu gebieten und es zu züchtigen. Ebenso

<sup>1)</sup> Tertio nota, hanc potestatem transferri a multitudine in unum vel plures eodem jure naturae.

<sup>2)</sup> Pendet a consensu multitudinis super se constituere regem vel consules vel alios magistratus, ut patet: et si causa legitima adsit, potest multitudo mutare regnum in aristocratiam aut democratiam, ut Romae factum legimus. Da ist ber besondere Begriff zu bemerken, den Bellarmin von Naturrecht und Bölkerrecht hat. Naturrecht ist ihm zugleich göttliches Recht: daraus stammt das Bölkerrecht durch rationelle Folgerung: jus enim gentium et quasi conclusio deducta ex jure naturae per humanum discursum. Einen positiven Inhalt hat es nicht.

<sup>3)</sup> S. besondere de romano pontifice II, XII.

mische sich die geiftliche Gewalt nicht in die weltliche, sondern lasse ihr ihren Fortgang; jeboch nur fo lange, als fie bem geiftlichen Bwede nicht wiberftreite. "Sollte aber bies geschehen, fo barf und foll die weltliche Macht von der geistlichen gezügelt werden, auf jebe

Art und Beise, die bazu nothwendig scheint"1).

Bierin liegt ber vornehmfte Gesichtspunkt ber jesuitischen Autoren. Daß die geiftliche Gewalt von Gott, die weltliche von den Menschen stamme, ift bei allen Streitigkeiten, welche zwischen Rirche und Staat vorkommen, eins ihrer Hauptargumente: damit bekampfen fie bas englische Supremat, bas fie wiberfinnig finben2); fie leiten bie Rothwendigkeit der Berathung der Fürsten mit den Geistlichen daher ab 3); und was dem mehr ift: auf die Folgen, die fich aus ihrem Brincip für ben Staat berleiten, geben fie meiftens weniger ein. Einer aus ihrer Mitte indeg, ohne Zweifel eines ber geiftreichsten Mitglieber bieses Orbens, bie es überhaupt gegeben, ber spanische Geschichtschreiber Johann Mariana, hat dies mit rudfichtslofer Consequenz und wünschenswerther Ausführlichkeit gethan.

#### 2. Mariana.

Don Garcia Loaisa, Lehrer Philipps III, jog bei ber Erziehung bieses Prinzen, die sehr methodisch betrieben ward, unter andern auch seinen Landsmann Mariana zu Rathe. Mariana nahm bies fo ernstlich, daß er nicht allein sogleich in einem ausführlichen Schreiben

1) Spiritualis non se miscet temporalibus negotiis — dummodo non obsint fini spirituali aut non sint necessaria ad éum consequendum. Si autem tale aliquid accidat, spiritualis potestas potest et debet coercere temporalem omni ratione et via quae ad id necessaria videbitur. Es ist dies die coercitive Gewalt, welche die ultramontane Partei noch in unfern Beiten bem Bapft hat vindiciren wollen.

2) Martinus Becanus: de primatu regis Angliae, leitet bie geiftliche Gewalt unmittelbar von Gott her: cum supernaturalis sit, non potest tribui nisi a solo deo. In Sinficht ber fürftlichen bebentt er fich lange. Gie fonne mohl herftammen von Gott, 3. B. bei Saul, bei David, aber auch von bem Bolf übertragen, burch Gewalt, burch Erbichaft erworben fein. Enblich jeboch faßt er sich und sagt: potestas seu jurisdictio temporalis est de hoc mundo, spiritualis seu ecclesiastica de coelo. Opera Becani p. 1001, § 3.

3) Becanus: de officio pontificis in veteri testamento, führt einen Fürsten, wie er ihn fich bentt, rebend ein: Non dedignabor a praelatis ecclesiae consilium petere: illi pastores nostri sunt, deum pro nobis de-

precantur, assistentiam spiritus sancti habent.

antwortete: sondern auch ein Buch "de rege et regis institutione" entwarf. Er erfüllte es mit Beispielen aus der spanischen Geschichte, die ihm, dem Geschichtschreiber Spaniens, auf das beste bekannt war. Eben die Gründlichkeit der Arbeit aber verzögerte die Bollendung, so daß er damit erst zu Stande kam, als Philipp bereits den Thron bestiegen hatte. Das Buch, das er dem Prinzen bestimmt hatte, widmete er dem König. Es ist das Werk, auf das wir uns hier beziehen.

Es besteht aus drei Theilen, von denen der zweite und der dritte die Erziehung des Fürsten betreffen, die Eigenschaften, die in ihm zu entwickeln seien, die wünschenswertheste Art der Berwaltung; und kommt es vor allem auf den ersten an, in welchem eine sehr ausgebildete Theorie über den Ursprung und die Attribute der königslichen Gewalt vorgetragen wird. Mariana geht von der Schwäcke und Hüssteldsseit der individuellen Eristenz der Menschen aus, die nur durch Bereinigung in eine Gesellschaft gehoben werden könne. Er nimmt eine Zeit an, wo der Stärkere gegen den Schwächern einem wilden Thiere ähnlich gewüthet, die Welt sich mit Mord und Plünderung erfüllt habe: Unschuld und Armuth habe keine Sicherheit mehr gestunden: selbst unter den Berwandten seien wechselseitige Mordthaten eingerissen.

Aus biesem Zustande nun leitet er den Ursprung der Staatsgewalt ab. "Deshalb", sagt er, "fingen die Unterdrückten an, sich mit Andern durch das Band der Gesellschaft zu vereinigen. Sie warsen ihre Augen auf Einen, der sich durch Gerechtigkeit und Zuverlässissiste als vor wechselseitigen Beleidigungen unter einander zu sichern, Billigkeit walten zu machen, Alle durch ein gleiches Recht zu verknüpfen. Daher entsprang die Bereinigung in Städten und die königliche Gewalt".). Man erlangte dieselbe durch Mäßigung und Tugend; aus dem Bewußtsein der Gebrechlichkeit ist die bürgerliche Gesellschaft, in der man glücklich lebt, hervorgegangen. Die königliche Autorität war zum Schutz der Nenge bestimmt. Bald aber fand man nöthig, sie durch Gesetz zu beschränken, um nicht persönlicher

<sup>1)</sup> p. 16. Qui a potentioribus premebantur, mutuo se cum alfis societatis foedere constringere et ad unum aliquem iustitia fideque praestantem respicere coeperunt, cuius praesidio domesticas externasque iniurias prohiberent, aequitate constituenda summos cum infimis et cum his medios aequabili devinctos iure retinerent. Hinc urbani coetus primum regiaque maiestas orta est.

Leibenschaft, haß ober Born Raum zu geben. Das Gesetz ist bie von aller Leidenschaft freie Bernunft.

Er folgt hierin den Andeutungen des Lainez. Erft läßt er die Gesellschaft sich bilden: dann die königliche Gewalt durch Wahl ober Uebertragung 1).

Es ist dies aber eine sehr gewöhnliche Theorie, und, wie oben

bemerkt, die entscheidenden Fragen folgen nun erft.

"Es ist nicht wahrscheinlich", sagt er, "daß die Bürger sich ihrer Macht zu berauben, sie ganz und gar zu übertragen gesonnen gewesen seien"2).

Er erkennt zwar an, daß die Monarchie einen Borzug vor andern Staatsformen habe: aber nur unter strengen Beschränkungen. "Nichts ist besser, als ein durch Gesetze gebundenes, nichts ist versberblicher, als ein ihrer überhobenes Fürstenthum"3). Rur unter der Bedingung will er die Herrschaft eines Einzigen billigen, daß derselbe die besten Bürger zu Rathe ziehe, in einen Senat verssammele und nach ihrem Ermessen öffentliche und private Geschäfte verwalte 4).

Bürde man dieser Ansicht die Erblichkeit des Fürstenthums entsgegenseten, — ein Institut, das ihr offenbar nicht sehr entspricht, — so bringt ihn das nicht in Verlegenheit. Er erklärt<sup>5</sup>), die Reiche seien erblich geworden, mehr, weil das Bolk darüber weggesehen und sich nicht zu widerseten gewagt habe, als durch den ausgesprochenen Willen und die freie Uebereinstimmung Aller, wie es doch wohl erforderlich gewesen wäre. Dabei hält er jedoch die Erbsolge für ein gutes und heilsames Institut: denn die Ersahrung lehre, daß die gemeine Sache besser verwaltet werde durch Diejenigen, welche die Gewalt-gleichsam als ihr Eigen betrachten und sie ihren Nachkommen zu überliefern

<sup>1)</sup> p. 18. Ex imbecillitate et indigentia hominum civilis societas nata est. Adiuncta est regia maiestas.

<sup>2)</sup> Neque fit verisimile, sua se cives universos penitus autoritate spoliare voluisse (p. 17). Neque respublica ita in principem iura potestatis transtulit ut non sibi maiorem reservarit potestatem (p. 57).

<sup>3)</sup> Constricto legibus principatu nihil est melius: soluto nulla pestis gravior.

<sup>4)</sup> p. 26.

<sup>5)</sup> p. 43. praesertim cum iura regnandi haereditaria fere sint facta magis dissimulante populo et priorum principum voluntati repugnare non auso, quam certa voluntate liberoque omnium ordinum consensu, uti fere opus videbatur:

gebenken; als es burch folche geschehe, beren Autorität nur auf ihre Lebenszeit beschränkt sei: überdies fürchtet er, wie sich versteht, die Stürme eines Interregnums.). Er läßt sich selbst das weibliche Erbrecht gefallen, weil dadurch Spanien groß geworden sei; seltsam, aber bezeichnend ist sein Argument, daß dabei doch eine Wahl des Gemahls vorkomme. Das Erbfolgerecht hat für ihn keineswegs absolute Gültigkeit: er behauptet, daß das Bolk nöttigenfalls daran etwas ändern könne. An einen allgemeinen Grundsat von sehr besenklicher Consequenz knüpft er hiebei an: "Was um des allgemeinen Besten willen durch Uebereinstimmung Aller bestimmt worden ist, sollte das nicht durch den nämlichen Willen der Menge wieder abgeändert werden können?"<sup>2</sup>)

Bird die Frage aufgeworfen, wem von beiden, dem Fürsten oder dem Bolke die größere Macht zustehe, so entscheibet er sie uns bedenklich zu Gunsten der Menge. "Sollte", sagt er, "der Sohn ges waltiger sein als der Bater, der Bach besser als der Quell?"<sup>3</sup>)

Und "wie sollte nicht das Bolk, da es eine größere Macht hat als der Fürst, im Fall einer Entzweiung auch einer größeren Autorität genießen?"4)

Dem Könige gesteht er weber das Recht zu, neue Auflagen einzusorbern, noch die Gesetze abzuändern wider den Willen der Menge s). Er warnt ihn, nicht in das Berfahren eines Thrannen zu verfallen. Auf das nachdrücklichste schärft er dem Fürsten die Pflicht ein, die Gesetz zu beobachten, sowohl die, welche das Gemeinwesen, als die, welche er selbst gegeben habe ); nur dann werde er gut regieren und die Insolenz der Gewaltigen zähmen können. Alles Lehren und Anmah-nungen, die auf ähnliche Weise unzählige Male wiederholt worden sind.

- 1) p. 40. perpetui principes perpetuae reipublicae dantur, quod saluberrimum est.
- 2) Nimirum quod publicae salutis causa et communi consensu statutum est, eadem multitudinis voluntate rebus exigentibus immutari quid obstat?
  - 3) Foetus parente, rivus origine esset praestantior (p. 71).
- 4) Quis sentiat, reipublicae, cui maiores vires sunt maioresque copiae quam principis, quantavis potestate nitatur, non etiam maiorem si dissentiat autoritatem fore.
- 5) Certe ad tributa imperanda abrogandasve leges ac praesertim quae de successione in regno sunt mutandas, resistente multitudine, impar unius principis autoritas sit.
- 6) p. 107. inculcetur principi ipsum multo magis esse legibus alligatum quam ceteros qui eius imperio parent.

Das Charafteriftische tritt erft berbor, wo die Gefete bezeichnet werden, an welche ber Fürft fich gebunden erachten foll. Gei bies nun, fahrt Mariana fort, bei anderen Gefeten der Fall, wiebiel mehr bei benen, bie fich auf die Religion beziehen. Um die verschiedenen Länder bei berselben zusammenzuhalten, habe man ein Oberhaupt constituirt, bas für die religiösen Angelegenheiten, die Ceremonien und die Benbach: tung ber Gefete, Die bas Beil anbetreffen, ju forgen habe. Rach einem mit ben göttlichen Gefeten übereinftimmenben Bebote burfen die Diener des Seiligen dem Gehorsam der Fürsten nicht unterworfen sein. Denn wie bann, wenn ber Fürft etwa selbst von falschen Meinungen ergriffen werbe, solle man bas Beilige bem Gutachten profaner Magistrate überlassen? Ueber keinen ber Geweibten sollte von dem Kürsten, auch nicht eine verdiente. Todesstrafe verbangt werben: bas Afplrecht muffe unverlett bleiben. Man follte fogar die Sierarchie verstärken, damit fie die allerhöchfte Religion schützen könne; man follte ihr bie besten Befestigungen einräumen, bamit fie allenthalben bie Bosbeit in Feffeln ichlagen fönne. 1)

Der Gedanke ist also, daß der Fürst vor allem zu woller Handhabung der Gesetze und zur Aufrechthaltung der Prärogative der Kirche verpslichtet sei.

Dies aber führt ihn nun auf die Lehre, welche die allgemeine Aufmerksamkeit am meisten auf das Buch gezogen hat, die Lehre vom Thrannenmord.

Mariana billigt die Ermordung König Heinrichs III von Frankreich, weil derselbe dem vom Bapft excommunicirten, von Jugend
auf falschen Religionsmeinungen ergebenen Heinrich von Navarra die Nachfolge verschafft, und in der Ständeversammlung zu Blois, die deshalb zusammengekommen, die beiden Guise unter nichtigem Borwand umgebracht habe.

Denn dem Momente, das aus der Religion entnommen worden, liebt er doch das andere, das aus dem popularen Element der Staats=verfassung hergenommen wird, hinzuzusügen; wie sie auch bei jenem Ereigniß zusammenwirkten. Das Bolk, von welchem das König=thum stamme, habe doch die Rechte der höchsten Gewalt nicht der=

<sup>1)</sup> p. 118: vellem potius non tantum quae a majoribus data sunt, Episcopis non auferri, sed etiam firmissimas arces corum in fidem tradi: ut quasi iniectis compedibus pravitas et impietas atque, quae se locis omnibus ostentat novandi libido ne se commoveat, constricta teneatur-

gestalt auf basselbe übertragen, daß es sich ihrer auf immer beraubt habe. In ber Erörterung, die er baran knüpft, ob ein Thrann mit Gewalt aus bem Bege geräumt werben burfe, bat er gar keinen Zweifel baran, daß ein Solcher, ber die höchste Gewalt obne rechtliche Befugnik und ohne öffentliche Beiftimmung mit ber Baffe occupirt habe, biefes Schicffal verdiene; boch gesteht er qu. ban es mit einem Fürften, ber entweder burch öffentliche Beiftimmung ober burch Erbrecht regiere, eine andere Bewandtniß habe. Deffen Lafter und bofe Gelufte fonne man bulben, fo lange fie in gewiffen Schranfen bleiben. Sollte er aber bas Gemeinwesen verberben, die öffent: lichen Gefete und die hochheilige Religion verachten, fo muffe man baran benten, fich seiner zu entlebigen; bas Rachste muffe fein, in einer ftandischen Versammlung Beschlüffe gegen ihn zu faffen und ihn an feine Bflicht zu mahnen. Und wenn er fich nicht beffere, noch bem Gemeintvefen genugthue, so sei es befugt, ba es obnehin ein höheres Recht besitze, ihn als öffentlichen Keind zu behandeln, und wenn es nicht anders fein fann, ihn umzubringen 1); felbst einer Brivatperson stehe es ju, bem Gemeinwesen in feiner Gefahr ju Bulfe zu fommen; boch muffe bieselbe bie öffentliche Stimme und bas Urtheil würdiger Männer für fich haben. Die Geschichte zeige. baß die Sache nicht oft vorkomme; aber ben Fürsten sei es beilfam, zu wissen, daß sie, wenn sie unerträglich werden, nicht allein mit Recht, fondern sogar mit Ruhm getöbtet werben können.

Die Lehre war nicht neu, sondern schon einmal im fünfzehnten Nahrhundert vorgefommen; aber von dem Concilium von Coftnit

feierlich verworfen worden.

Mariana macht sich selbst biesen Gintvurf; aber er glaubt nicht an das conciliare Urtheil gebunden ju fein. Denn er finde nicht, fagt er, daß dieses Decret von den Babsten bestätigt worden sei, burch welche es boch allein habe fanctionirt werden können2); das Concilium in den Unruhen des Schismas berufen, habe damit ben feterischen Meinungen ber Sussiten in ben Weg treten wollen.

Er weiß, daß seine Meinung mit einer conciliaren Decision

2) p. 79. quorum consensu conciliorum ecclesiasticorum aucto-

ritas stat.

<sup>1)</sup> p. 76. Licebit, si res feret neque aliter se respublica tueri possit, eodem defensionis iure ac vero potiori auctoritate et propria Principem publicum hostem declaratum ferro perimere. Eademque facultas esto cuicunque privato, qui spe impunitatis abiecta, neglecta salute in conatum iuvandi rempublicam ingredi voluerit.

in Widerspruch ist; er behauptet sie bennoch, allerdings mit bem Zusat, daß er als ein Mensch irren könne; das aber sei seine aufrichtige Meinung. Wer etwas Besseres vorbringe, dem werde er Dank wissen.

Als die Doctrin seines Ordens, oder gar der katholischen Kirche könnte man die Doctrin Mariana's nicht ansehen; sie ist ihm durch die Combination altständischer Besugnisse, die er mit dem Rechte des Bolkes in Verbindung setzt, und der Prärogative der Kirche und ihrer Gesetze in dem Moment entsprungen, als diese Elemente in Frankreich zusammenwirkten. Sie ist eine Abstraction des Ereignisses der französischen Ligue; Mariana ist der größte Bewunderer von Jacob Clement, den er mit Lobsprüchen überhäuft, durch das Alterthum geseierten Gelden zur Seite stellt. 1)

Daher erklärt es sich auch, daß diese Ansicht in einem zur Unterweisung eines spanischen Brinzen bestimmten Buche vorgetragen werden konnte.

Philipp II, unter bessen Regierung das Buch noch geschrieben worden ist, war der Berbündete und Protector der Ligue; auf die Ereignisse und Justände, aus denen Mariana seine Grundsätze und Ansichten herleitet, baute der König den Entwurf zu einer katholischen Weltmonarchie, welcher seine letzten Jahre bezeichnet.

<sup>1)</sup> p. 69. Clemens periit aeternum Galliae decus.... simplici iuvenis ingenio neque robusto corpore; sed major vis vires et animum confirmabat.

# Bur Geschichte ber Doctrin von den brei Staatsgewalten.

Bei dem ersten Blick auf die modernen Constitutionen stößt man auf die Unterscheidung der gesetzgebenden, auslibenden und richterslichen Gewalt.

Es liegt mir ferne, die theoretische Begründung der Theilung der Gewalten oder auch die praktische Anwendbarkeit derselben unterzuchen zu wollen, und ebensowenig denke ich den Spuren verwandter Ideen über die Theilung der Staatsgewalten im Alterthum oder den staatsrechtlichen Formen des Mittelalters nachzusorschen. Meine Absicht ist allein darauf gerichtet, die Entstehung der Theorie in dem Staatsleben, das der revolutionären und constitutionellen Periode voranging, nachzuweisest und zwar weniger in Bezug auf die Doctrin in ihren innern Motiven, als auf die Umstände, welche es versanlaßten, daß sie sich bildete und zur Geltung gelangte.

Es wäre eine Aufgabe von umfassender Bedeutung, das Verhältniß zu untersuchen, in welchem die Lehren der Philosophen und Politiker über den Staat jeder Zeit zu den historischen Ereignissen ihrer Spoche gestanden haben. Denn in den Conslicten der Macht treten die Theorien hervor, sie erscheinen nicht selten als die Rechtfertigung der Stellungen, welche die Parteien genommen haben oder zu nehmen im Begriff stehen. Man würde dem denkenden Geiste Unrecht thun, wenn man die Theorie lediglich aus dem Factum herleiten wollte; sie hat vielmehr auch ihrerseits eine selbständige Bewegung. Die Speculation hat ihre eigene Geschichte, die von der einen Spoche in die andere hinüberreicht; was in der einen festgesetzt worden ist, dient als Grundlage für die folgende; aber die Weiterbildung und das Maß ihrer Geltung hängt doch immer mit den Ereignissen der Zeit auf das Innigste zusammen.

Die großen Krisen ber Geschichte geben ben Impuls zu neuen Auffassungen, Ibealen und Systemen.

Forscht man nun dem Ursprung der heutzutage allgemein gäng und geben Lehre von den verschiedenen Staatsgewalten nach, so wird man auf den religiös-politischen Kampf geführt, der im siedzehnten Jahrhundert in England die Geschiede dieses Landes auf immer entschied und von einer Bewegung der Meinung und der Theorie begleitet war, welche, wie der Ausgang dieses Kampfessselbst, den größten Einsluß auf die folgenden Jahrhunderte ausgeübt hat. Da ist die Lehre von der Theilung der Staatsgewalten zwar nicht vollständig entwickelt, aber doch wesentlich begründet worden.

# Die gesetzgebende Gewalt.

In den Schriften des ausgehenden siebzehnten Jahrhunderts, sowohl benen, welche das göttliche Recht der Könige vertheidigen, als den entgegengesetzen, welche alle Gewalt vom Bolke herleiten, tritt eine häusige Bezugnahme auf einen Autor des sechzehnten Jahrshunderts, Richard Hooser, hervor, der schon, um diese zu verstehen, zur Hand zu nehmen war. Ich fand ihn für die Frage, die mir vorschwebte, bedeutender, als ich erwartet hatte.

Richard Hoofer war ein Freund bes Erzbischofs Whitgift, der unter der Königin Elisabeth als Berfechter des Supremats gegen Papsithum und Puritanismus eine große Rolle spielte; Hooser ift in demselben Jahre mit der Königin gestorben, 1603. Bollständig sind seine acht Bücher of the laws of ecclosiastical politie aber erst zur Zeit der Restauration herausgegeben 1), und alsdann Carl II gewidmet worden: mit der gleich auf dem Titel erscheinenden Bemerkung, daß Carl I dies Buch seinen Kindern empfohlen habe.

Der vornehmste Zwed Hooters war, die englische Kirche gegen die Anforderungen einer weiteren Reform, welche die Preshhterianer erhoben, zu vertheidigen: aber er mußte sie auch gegen die Katholiken in Schutz nehmen; das Bedeutendste in seinem Werke ist, daß er dies vom Begriff des Staates aus thut, dem er aber in seiner Beweise führung eine eigenthümliche Ausdehnung und Bestimmung giebt.

Alles fnüpft an die Frage an, fraft welcher Autorität die Ab-

1) Den Druck ber brei letzten Blicher verdankt man dem Bischof Gisbert von London; sie werden in der vorausgeschickten Lebensbeschreibung bezeichnet als: genuine additions promised and performed by him (Hooker) longconcealed from publique view not without great injury to the publique good.

schaffung bes Papstthums und eine neue Einrichtung ber Rirche vollzogen worben sei.

Für die neuere deutsche und engkliche Geschichte ist der Unterschied, welcher bei dieser größten Handlung, auf der die späteren Zeiten beruhen, eintrat, höchst beachtenswerth.

In Deutschland geschah die Reformation durch eine Delegation ber Reichsgewalt, welche selbst von jeher geistliche Rechte ausgestht hatte; sie ermächtigte die Reichsfürsten, in ihren besonderen Gebieten die durch die Unruhen der Zeit gestörte öffentliche Ordnung wiederherzustellen. In letzter Instanz würde hier der alte Streit zwischen Rirche und Reich maßgebend gewesen sein: das Reich machte die Autorität geltend, welche die alten Kaiser ausgesübt hatten. Wenn nun die Fürsten mit ihren Landständen Kirchenvisitationen einrichteten und neue Ordnungen trasen, so nahmen sie dabei keine volle Unabhängigkeit in Anspruch, sie bezogen sich auf die durch Reichstagsbeschlässe erhaltenen Autorisationen. Da das aber nur von einem Theile der Stände gesschah, von dem andern nicht, so entstand für die Reichsgewalt die Aufgabe, beiden Theilen gerecht zu werden, wie das in dem Retizgionsfrieden versucht und in dem westphälischen bestätigt wurde.

Gang anbers in England.

Man ging hier von dem Begriff der Autonomie der Nation aus, in dem Sinn, in welchem ein von Italien nach England geflüchteter Rechtsgelehrter, Albeticus Gentilis, behauptete, daß die Könige von Spanien und von Frankreich nicht volksommen souveran seien, weil der Papst in ihre Reiche eingreise; alles geschah unter der Autorität des Königs und des Parlaments.

Dagegen wurden aber von katholischer Seite erhebliche Eintwensbungen gemacht. Man sagte, der König sei in religiösen Beziehungen seinem geistlichen Hirten unterworfen, wie jeder andere Christ; das Barlament eine weltliche Körperschaft, und weder durch das natürsliche Geset, noch durch das göttliche befugt, in geistlichen Dingen Maß zu geben. In die Kirche einzugreisen, sei ein hochmüthiges Gebahren, gleich als wolle König und Parlament über die Hierarchie des Himmels verfügen.

Die Antwort hierauf war nun, daß es einen so durchgreisenden Unterschied zwischen Kirche und Staat, wie hier vorausgesetzt werde, nicht gebe; das Gemeinwesen von England sei zugleich die Kirche von England; denn das Gemeinwesen habe nicht allein weltliche, sondern zugleich geistige und geistliche Interessen und Pflichten. Die Religion und Offenbarung selbst vorbebalten, bilbe die Landeskirche nur einen Theil

bes Gemeinwesens überhaupt. Die Trennung von Rirche und Staat sei gerechtfertigt gewesen, so lange im Römischen Reiche bas Heibensthum geherrscht habe; nicht mehr in driftlichen Zeiten. Habe boch bas Kaiserthum seit Constantin eine allgemein anerkannte Autorität in der Kirche ausgeübt!

Richt aber auf die Befugnisse bes Raiserthums ließ sich das englische Berfahren begründen, denn ein Uebergang der Rechte desselben auf das englische Königthum würde schwer zu beweisen, und für das Parlament würde daraus vollends nichts herzuleiten gewesen sein. Hooker knüpft an einen andern Punkt an.

Er sagt, ber Kaiser habe bas Recht fraft ber legislativen Ge= walt ausgeübt, die ihm durch Abdication des Bolks augefallen fei: fraft berfelben seien die taiferlichen Cbicte Gefete geworden, in jeber, auch in ber religiösen Beziehung: nachbem ber Raifer zum Chriftenthum übergetreten, habe man von Seiten ber Christen ibm bas Recht zu gesetzlichen Berordnungen über die Kirche nicht mehr bestritten; benn wenngleich in Sinficht auf bas Sacrament und geiftliche Lebren und Ermahnungen ber Fürft nicht beffer sei als ber Geringste seiner Unterthanen, so stehe ihm boch fraft jener Gewalt bas Recht zu, Gesetze in firchlicher Beziehung zu erlaffen. Diese Ausbehnung ber gesetzgebenden Gewalt nimmt Sooter nun auch für England in Unspruch, jedoch mit ber bezeichnenden Unterscheidung, daß bier feine Resignation des Bolks, auch nicht eine theilweise vorgegangen sei: "unsere Gesete, die Religion betreffend, sagt er, empfangen ihre Kraft von ber Gesammtheit bes Reiches und ber Kirche von England; von der Gewalt, in beren Besit ber ganze Körper des Königreichs ift, und die berselbe durch freie und wohlbedachte Beistimmung auf die, von welchen er regiert wird, hat übergeben lassen, insoweit bas überhaupt geschehen ist"1). — Bon bem Barlament von England und ber mit ihm verbundenen Convocation hängt das Wefen der Regierung ab, fie beruht in bem König und allen Unterthanen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> book VIII, p. 211. which Laws being made amongst us, are not by any of us so taken or interpreted, as if they did receive their force from power which the Prince doth communicate unto the Parliament, or unto any other Court under him, but from Power, which the whole body of the Realm being naturally possest with, hath by free and delibered assent derived unto him that ruleth over them, so far forth as has been declared.

<sup>2)</sup> p. 215. The power of jurisdiction and ruling Authority, this also God gave them, but not them alone: For it is held as all men know, that others of the Laity were herein joyned by the law with them.

Hooker erinnert baran, daß man von Seiten des Römischen Stuhles die Einwirkung der weltlichen Regierung sich sehr wohl habe gefallen lassen, als vor einigen Jahrzehnten unter Königin Maria die katholische Kirche wiederhergestellt wurde: die papstliche Dispensation sei erst durch Autorität des Parlaments rechtskräftig gesworden, der papstliche Legat habe nichts dagegen gehabt. Er legt Werth auf das Institut der Convocation, durch welche das geistliche Element besonders vertreten sei: und die allezeit gehört werde; aber ihre Beschlüsse seiten doch an sich nur Nathschläge: gesehliche Kraft werde denselben erst durch die Beistimmung des gesammten Gemeinwesens von England zu Theil; denn dies umfasse zugleich die Kirche; hierin zu entscheiden, sei das Parlament von England volksommen competent.

Da es Bielen anstößig war, daß der König als Haupt der Kirche bezeichnet wurde, so erklärte dies Hooker dahin, daß derselbe die äußere Form der sichtbaren Kirche regiere; mit dem geistlichen Regiment des Erlösers als des unsichtbaren Hauptes seiner Kirche habe er nichts zu schaffen; wie es denn ein Widerspruch in sich sei, wenn eine Partei behaupten wolle, daß die weltliche Gewalt von Christus stamme. Wir solgen dem Autor hier nicht in seiner theologischen Speculation, — in welcher das Dogma von Vater und Sohn sogar ein politisches Moment erhält, — sondern fragen nur, wie er das Verhältniß der legislativen Gewalt zu dem Königthum auffaßt.

Hoofer leitet das Recht des Königs vom Bertrag ab, eine Lehre, welche nicht allein schon vorlängst in der abendländischen Welt aufgestellt, sondern bereits in großen politischen Handlungen, z. B. bei der Lossagung der Niederlande von König Philipp II angewendet worden war, die aber, wie er sie faßt, dennoch eine neue Bedeutung bekommt. Indem Gott den Menschen erschaffen, habe er ihm auch das Recht gegeben, sich selbst zu regieren: der Mensch sein die slein eigener Hert gedoren und könne Niemandes Anecht sein; die Menge habe das Recht, ihre Regierung zu bestimmen; sie könne die Gewalt Mehreren oder Wenigen oder Einem anvertrauen 1); wie auch die höchste Gewalt in anderen Ländern constituirt sein möge, in England sei das Bolk in keiner Unterwerfung, als einer solchen,

<sup>1)</sup> p. 192. every independent multitude before any certain form of Regiment established, hath under God Supream Authority, full Dominion over it self, even as a man not tyed with the band ob subjection as yet unto any other, hath over himself the like power, God creating mankind, did endue it naturally with power to guide it self, in what kind of Society soever he should chuse to live.

v. Rante's Werte XXIV.

zu der es sich selbst habe verstehen wollen: — er bekennt sich zu ber Lehre, wie fie nach bem Borgang einer firchenrechtlichen Borftellung, querst formulirt worden war: Rex major singulis, universis minor; ber König hat allgemeine Herrschaft, jedoch mit Abbängigkeit von der Gesammtheit Derer, die er als Einzelner regiert. Indem hoofer ein beschränktes Königthum will, sagt er boch nicht, bas am meisten, sonbern bas am besten beschränkte sei bas beste: aber bak es burch bie gesetzgebende Gewalt beschränkt sei, erklärt er für nothwendig. "Das Geset macht ben König", - "ber König thut nichts, als was er mit Recht thun tann." Die gesetgebende Gewalt aber in jeder Gesellschaft gehört dieser Gesellschaft selbst an; das Geset, das nicht öffentliche Beiftimmung hat, ift nicht Gefet. Man konnte einwenden, daß Niemand an bas Gefet gebunden fei, bem er nicht felbst beiftimme; was eine völlige Anarchie zur Folge haben würde. Hooker stellt bie Lebre auf, bag bas Parlament einen Jeben repräfentire; ba beffen Recht von einem Jeben herrühre, so sei auch Jeder an feine Beschluffe gebunden: benn was Andere in unferm Ramen thun, bas bindet uns felbst. Die Repräsentation erscheint hier zunächst nicht als ein Recht, sondern als verpflichtend für die Gesammtheit. Gine andere Einwendung mare, daß hiedurch jeden Augenblid ber gange Bustand in Frage gestellt werben konne; - er antwortet: wir seien burch die Gesetze gebunden, welche sich die Gesellschaft, der wir angehören, vielleicht vor einem halben Jahrtausend gegeben hat; benn wir leben in unsern Altvorbern, biese leben in uns; bie Gesellschaft, bie in bas Gemeinwesen eingreift, ift unfterblich. Andere Staaten mag es geben, in benen ber Fürst bie absolute, gesetgebenbe Gewalt hat; — auch in England hat er Theil baran; es ift sein vornehmstes Recht, daß er eine negative Stimme in ber Gefetgebung bat; aber auch diese hat er durch bas Geset; ber gesammte politische Körper macht bas Gefet; ber König als ber Bornehmste in bemselben trifft bann Anstalt zur Ausführung bes Gesetzes. Ziemlich conform mit ber spätern Auffassung, tritt nun bier die ber Krone zustehende executive Gewalt hervor. Das Recht bes Königs, an ber Spite ber Rirche ju stehen, gründet sich barauf. In geistlichen Dingen wird er fich bazu ber geiftlichen Beborben bebienen und burch fie geiftliche Bersammlungen berufen, die nur nicht das Recht haben, bindende Gesetze au geben.

Der früher oft angeregte Zweifel, ob auch die späteren Bücher bes Werkes wirklich von Hopker stammen, ist heutzutage mit gutem Grund aufgegeben worden: überall findet sich derselbe Ibeenkreis, dies selbe Art bes Ausdrucks und der Argumentation. Es erfordert einige Geduld, den Autor durch die Windungen derselben zu begleiten: aber es ist ein durchdachter Zusammenhang darin: in dem Schriftstück des sechszehnten Jahrhunderts brechen Gedanken hervor, welche in der neueren Zeit beherrschend geworden sind: — Das Königthum durch Bertrag, mit einer unzweiselhaften Theilnahme an der gesetzgebenden und dem Besitz der executiven Gewalt, — hauptsächlich die Auffassung der gesetzgebenden Gewalt selbst und ihre Begründung auf die Repräsentation, so daß sie als die Seele des Gemeinwesens erscheint; — die Idee der ursprünglichen Freiheit eines jeden und der Souveränetät des Volkes, die gleichwohl an das geschichtliche Herkommen gebunden ist: endlich die Verbindung von Kirche und Staat zu einem unabhängigen Gemeinwesen; alles dies, dem Zustand gemäß, welcher durch die Reformation der Kirche in England herbeigeführt worden war 1).

Hoofer lebte und schrieb in berfelben Zeit mit Mariana. geben von fehr ähnlichen populären Doctrinen aus. Der Unterschieb zwischen ihnen ift bennoch unermeflich. Er besteht hauptsächlich barin. daß Mariana die ganze kirchliche Gesetzgebung mit der Oberhobeit bes Bapftthums, wie fie fich unter beffen Einfluß gebildet batte, gur Bedingung einer gesetzlichen Regierung macht. Eben bie Abschaffung biefer Oberhoheit und ber von derfelben herfließenden Gefete wollte Hoofer burch sein Buch staatsrechtlich begründen. Jener geht von ber Ibee ber Ginheit ber Christenheit aus, auf welche bamals sein König eine allgemeine Monarchie aufzubauen gebachte; biefer bon bem Begriff ber Nationalität, welche seine Königin in bem vollen Umfang ihrer Selbständigkeit zu vertheidigen unternahm. Bei Mariana treten bie populären Theorien por ben allgemein kirchlichen zurud: ober fie bienen ihnen. Das Recht ber Nation wird angerufen, um die einmal eingeführten eminent firchlichen Staatsverfassungen und bie Hoheit bes Papstthums zu behaupten. Hoofer bagegen führt bie Idee

<sup>1)</sup> p. 218. It is neither permitted unto Prelates not Prince to judge and determine at their own discretion, but Law hath perscribed what both shall do. What power the King hath, he hath it by Law, the bounds and limits of it are known the intire community giveth general order by Law how all things publiquely ar to be done and the King as the Head thereof, the highest in Authority over all causeth according to the same Law every particular to be framed and ordered thereby. The whole Body Politique maketh Laws, which Laws gave power unto the King, and the King having bound himself to use according unto Law that power, it so falleth out, that the execution of the one is accomplished by the other in the most religious and peaceable sort.

ber Nationalsouveränetät noch einen Schritt weiter; er unterwirft ihr auch die Kirchlichen Bustande. Sier treten dann die confessionellen Gesichtspunkte einander entgegen. Denn ber Katholik konnte die oberfte Autorität bes Römischen Papftes nicht allein in Bezug auf den Glauben, sondern auch für die Anordnung der äußern Angelegenbeiten ber Kirche nicht entbehren. Der ersten Rudficht ist ber Brotestant burch die Natur seines Bekenntniffes überhoben; für die zweite genügt ihm ein Parlament, in welchem auch die nationale Geiftlich= feit repräsentirt ist, und welches eine universale; auch diese bindende legislative Gewalt besitt. Rit Bestimmtheit barf man also aussprechen, daß die Idee einer unabbängigen, für alle Stände im Lande maßgebenden legislativen Gewalt im Gegensatz gegen die Ansprüche der allgemeinen Rirche entstanden ist. Soofer schrieb ihr die Befugnif gu, feineswegs über die Religion, aber über bas Meuftere ber Kirche, ber einer jeden Nation auch hierfür zustehenden Autonomie gemäß, Berfügung zu treffen. Es war für ihn wejentlich, daß die Legislatur eine ber bisberigen englischen Berfassung entsbrechenbe Gestalt erhielt. Nun aber liegen biebei noch andere und vielleicht die wichtiasten Fragen im hintergrund.

Die Theorie Mariana's ist gegen das Fürstenthum gerichtet; die Ansicht Hoosers ist für dasselbe, inwiesern der Fürst an der Spitze der Legislatur und der Nation steht. Und solange Königin Elisabeth lebte, entsprach die aufgestellte Doctrin dem allgemeinen Zustand. Der große Kamps, in dem man gegen die Restauration des Kathoslicismus unter dem Einsluß der spanischen Monarchie begriffen war, wirkte dazu mit, daß die den nationalen Widerstand gegen dieses Borhaben rechtsertigende Doctrin sich umsomehr der Gemüther bemächtigte. Nach dem Tode der Königin, dei dem Eintritt der schottlichsstuartischen Dynastie veränderte sich alles. In Schottland war die Bewegung von analogen Ansängen aus doch zu sehr verschiedenen Resultaten gesommen. In der Hise des Streites war man zur Aushebung des geistlichen Standes geschritten. Raum hatte sich das Königthum dort den presbyterianischen Meinungen gegenüber behaupten können.

Diesen Widerstreit nun brachten die Stuarts mit sich nach England herüber; sie suchten ihre Autorität auf die noch in voller Geltung bestehende bischöfliche Brärogative zu gründen; sie meinten damit England zu regieren und in Schottland Meister zu werden. Jahre traten ein, in denen es ihnen zu gelingen schien.

König Carl I war eine Zeit lang mächtig genug, um ohne Be-

rufung einer parlamentaxischen Bersammlung regieren zu können. Als er durch ein Zusammenwirken sehr außerordentlicher Umstände genötigt wurde, das Parlament wieder zu berusen, kam es zwischen ihm und dem Unterhaus, in welchem alle seiner Regierung entgegen; gesetzten Elemente zur Herrschaft gelangten, zu voller Entzweiung. Die kirchliche Frage wurde hierdurch unmittelbar zu einer politischen; Alles verslocht sich in den Streit, ob in dem Könige oder in dem Unterhause das Uebergewicht der versassunäßigen Gewalt zus nächst beruhe.

Das Unterhaus nahm den Borzug in Anspruch, die Nation zu repräsentiren, die legislative Gewalt in höchster Potenz zu besitzen. Die Lehre brach sich Bahn, daß es nicht an die bereits bestehenden Gesetze gebunden sei, sondern die Besugniß habe, neue Ordnungen zu machen, für die es der Zustimmung des Königs nicht bedürfe Die altnormannische Formel, durch welche der König die Berwerfung eines von dem Parlament votirten Gesetzs aussprach, wollten die Kührer desselben abgestellt sehen.

Unmittelbar aus diesem Zwiespalt, der durch feine Concession zu beseitigen war, entsprang der bürgerliche Krieg, in welchem das Königthum unterlag. Auch das Parlament konnte sich den unbot-mäßigen Kräften, die es aufgerusen hatte, gegenüber nicht behaupten, so daß alles zweiselhaft wurde, was die vergangenen Jahrhunderte setzgesetzt hatten. Diese destructive Richtung, welche die Geister verwirzte und zersetzte, rief nun aber nothwendig entgegengesetzte Meismungen hervor, die dann auf das schrofsste auftraten.

## Entgegengefeste Doctrin.

Die Lehren von Thomas Hobbes sind nicht ein Broduct der Speculation allein; sie sind, wie schon anderwäts bemerkt, im Gegensatz zu den Richtungen, die in den bürgerlichen Kämpsen die Oberhand behielten, entsprungen. Bei den ersten Gewölken hatte Hobbes den kommenden Sturm vorausgesehen. Er war als Begleiter junger englischer Roblemen viel in Frankreich und Italien gewesen: in Frankreich zuletzt in der Zeit, in welcher Cardinal Richelieu die Macht der Krone über jede Opposition erhob und sie zur Grundlage aller öffentlichen Ordnung machte. Man begreift es, wenn er nun nach seiner Rückfunst von den bezinnenden Unruhen mit Besorgnis erfüllt ward; gleich den ersten antirohatistischen Tendenzen, die in dem kleinen Parlament des Jahres 1640 zu Tage kamen, dachte er durch eine Erörterung des Begriffes

ber Souveranetät ju begegnen: er fuchte ber toniglichen Gewalt eben bas zu vindiciren, was das Parlament ihr zu entreißen Anstalt traf; aber die Stimmung der englischen Nation war volltommen gegen ibn; nachdem bei bem Eintritt bes langen Barlaments bie Opposition bas Uebergewicht bekommen, hielt er für gut - benn mit ber berrschenden Partei zu kämpfen, fühlte er sich weber geneigt, noch berufen — nach Frankreich gurudzugeben. Unter bem Ginfluß bes Abscheus vor den englischen Bewegungen und der Rube, welche er in Frankreich burch bas Ansehen ber bochften Gewalt genoß, schrieb er sein Buch: de cive, das zuerst 1642 gebruckt worden ist: ganz bon bem religios : politischen Standpunkt aus, ber bie Belt beberrichte. Er nahm barin auf bas lebhaftefte Bartei für bie Monarchie, aber zugleich gegen bie Briefter: fo bag Männer, wie Descartes und Clarendon, von Anfang an für ihn beforgt wurden: benn sonst waren diese Tendenzen verbundet; wo die Monarchie blübte, hielt man auch an ben Brieftern fest, und auf ber anbern Seite bestritt man fie beibe; eine Stellung awischen beiben ichien ichon verberblich werben zu muffen.

Hobbes hat keine geringe Borstellung von seinem Unternehmen und seinem Berdienst. Er bemerkt einmal, wie die Aftronomie von Copernicus und von Galiläi, die wahre Bhyfit von Harvey, so batire bie politische Wiffenschaft von seinem Buche: do cive. Seine ursprüngliche Abficht war auf die Aufstellung eines Spftems gerichtet, bas zugleich Elemente ber Bhyfit und einer Pfpchologie enthalten follte: der staatswissenschaftliche Theil war erst der dritte; als den Grund. weßhalb er benselben zuerft erscheinen laffe, giebt er an, baß bie einschlagenden Fragen über bas Recht ber Regierung und die Bflicht bes Gehorfams in feinem Baterlande an ber Tagesorbnung feien und ihre Lösung für daffelbe hohe Wichtigkeit habe. Denn von falschen und geschwäßigen Doctrinen rühre ber größte Schabe ber. Bie viel Unglud sei baraus entsprungen, daß man lehre, ber König könne von seinen Unterthanen getöbtet, ober abgesett werben, er sei ber Diener ber Menge; — für die Quelle ber Rebellion halt er, daß Privatpersonen sich bas Recht zuschreiben, mit ihren Meinungen in die öffentlichen Dinge einzugreifen: er werbe zeigen, daß es außerhalb bes in bem Staate festgesetten Gesetes feine Doctrin über Recht und Unrecht, But und Bose gebe, und bag Riemand über bie Recht= mäßigkeit einer handlung zu urtheilen befugt sei, als ber, bem ber Staat die Erklärung feiner Rechte übertragen habe -: ferner, daß die driftliche Religion ben Geborfam, den ein jeder feinem Fürsten

schulbig sei, nicht beeinträchtigen könne. Durch diese Lehre hoffe er ben Weg zum Frieden zu bahnen.

Schon genoß Sobbes in Folge ber erften Bublication viel Unfeben; Gaffenbi fagt, er fenne keinen Philosophen, ber freier von Borurtheilen sei, und tiefer in seinen Gegenstand eindringe. Aber seine Gesichtspunkte und Theorien wichen so weit von allem bestehenden Staatswesen ab, ober traten mit bemselben in so schroffen Widerfpruch, daß seines Bleibens auch in Frankreich nicht länger sein konnte. Und da nun in England die presbyterianische Autorität sich nicht hatte behaupten können, wie vorausgesett worden, mit ber Anarchie aber doch eine größere Freiheit verbunden war, so hielt Hobbes für gut, eine Ueberarbeitung feines lateinischen Buches, ober vielmehr eine neue Darftellung der Ibee, die er darin aus: gesprochen hatte, in England ju publiciren; bas Buch Leviathan, bas dieselbe enthält, erschien in London 1650; Hobbes, dem bie Correcturbogen nach Baris geschickt worden, begab fich bann felbst babin. In ber Mitte ber kampfenben Meinungen hoffte er bas Uebergewicht für die seine, welche die Rube wiederherstellen konne, au erfechten.

Auch in der Dedication des Leviathan bezeichnet es Hobbes als seinen vornehmsten Zweck, die Civilgewalt gegen die Angriffe, denen sie von innen und von außen ausgesetzt sei, zu vertheidigen; er legt dabei Werth auf seine Schriftauslegung, die freilich von der ab-

weiche, mit ber man die Civilgewalt bestreite.

Hobbes gehört zu ben erften Kritikern ber canonischen Schriften ber Bibel. Ich weiß nicht, ob es fich gang fo verhalt, wie von fonft combetenter Seite behauptet worben ift, daß feine Anficht über ben Bentateuch mit ben Resultaten ber beutigen Rritik gusammentreffe. 3ch bezweifle aber, ob feine Ausführung über ben Bufammenhang bes alten Testaments und bes neuen in der Sendung bes Messias bei näberer Renntnignahme sich bes Beifalls ber Nachlebenben zu erfreuen haben wurde. Sein vornehmfter Grundfat ift, baß bas Reich bes Erlösers nicht von biefer Welt sei, und bag er bie Apostel nicht zu Regenten, fondern zu Lehrern gefett habe, um bas Reich Gottes. das jenseit dieser Welt liegt, vorzubereiten. Daraus aber schließt er, daß die firchliche Autorität keine Coercitivgewalt befite; und bestreitet babei ben Carbinal Bellarmin in allen Punkten feiner Beweisführung; nicht allein gegen bie Katholiken ift seine Argumentation gerichtet, sondern auch gegen die Anabaptisten, die Männer ber fünften Monarchie, welche ein sichtbares Reich Christi einzuführen suchen. Die größte Anmaßung scheint es ihm, vermeinte Inspisationen bem Gesetze bes Landes vorziehen zu wollen.

Auf diesen Bahnen bewegte sich damals die religiös politische

Discussion über ben Ursprung der Gewalten.

Wir dürfen hier wohl mit einem Worte bemerken, wie ein hervorragender Antagonist des Königs, Milton, in dem Buche, das er den religiös politischen Betrachtungen, die demselben zugeschrieben werden, entgegensetze, dem Eikonoklastes, die Sache auffaßt; er geht davon aus, daß der Mensch das Ebenbild Gottes und frei geboren sei; in Folge des Sündenfalls aber Gewaltsamkeiten überhand genommen haben: zur Vertheidigung der einen gegen die andern habe man Obrigseiteten eingesetzt und Könige gewählt; diese seinen nicht etwa Herren, sondern sie üben nur eine ihnen anvertraute Besugniß aus; sie sind Bevollmächtigte, Beaustragte des Gemeinwesens; weil sie sich ihres Rechtes überhoben, hat man sie durch Gesetze beschränkt; diese Gesetze haben mehr zu bedeuten als die Obrigkeiten; deren Autorität beruhe auf der Bedingung, daß sie die Gesetze bevolchten; — das Bolk sei aller Berpflichtung entledigt, wenn sie dieselben brechen.

Wenn nun die Frage entsteht, wie dieser Conflict zu heben fei, fo ist Milton zulett bei bem Borschlage angelangt, daß ein großer Rath von ber Nation gewählt werden folle, um die obrigkeitliche Ge= walt populär und boch ftabil zu üben. Er verwirft felbst bie Bermittelung, daß alle Jahre ein Theil ber Gewählten austreten und burch neue Wahlen ersett werben moge. Aber es leuchtet ein, daß dies zu einer unerträglichen Tyrannei geführt haben würde 1). In einer früheren Schrift hatte Milton mit ber ihm eigenen Warme bem burger= lichen Magistrat bas Recht abgesprochen, in Religionsangelegenheiten Darin stimmt er mit Hobbes überein, daß die firchliche Autorität keine Zwangsgewalt habe, aber auch der bürgerlichen will er eine solche in Sachen bes Gewiffens nicht zuerkennen. Dabei kommt er freilich mit seinen protestantischen Ueberzeugungen ins Gebrange: von einer Toleranz der Katholiken will er doch nichts wiffen: er be= merkt, eigentlich sei ihre Religion ein weltliches Kurstenthum unter ber Gestalt ber Religion, eine katholische Reperei gegen die Schrift. Durch Unterwürfigkeit unter einen Menschen verwirke der Katholicismus seinen Unspruch auf geiftliche Freiheit; mit Recht sei er bem Magistrate verdächtig.

<sup>1)</sup> Milton in ber Abhandlung the ready and easy way to establish a free commonwealth in the prose works II, p. 122.

Wer könnte aber in Abrede stellen, daß man auch auf prostestantischer Seite aus religiösen Gesichtspunkten nach bürgerlicher Gewalt getrachtet habe:

Milton ist ein ausgezeichneter Schriftsteller, ein großer Poet; aber als scharfer Denker konnte er sich mit Hobbes nicht messen. Eben an dem hier berührten Punkte setzte Hobbes ein. Welches Recht hatte der Staat, den Katholicismus auszuschließen? Wie war es zu rechtfertigen, daß die verschiedenen demselben entgegengesetzten kirchlichen Parteien nach der höchsten Gewalt trachteten? Hobbes unternahm es, diese beiden Gebiete unbedingt und vollkommen zu scheiden. Das Wesen der Religion sah er nur in einigen wenigen Grundsätzen über das Reich Gottes, das überhaupt nicht von dieser Welt sei: den Staat basirte er ausschließlich auf Grundsätze der weltlichen Gewalt.

Ich will nicht entscheiben, ob er Hooker kannte ober nicht; ihre Standpunkte waren in Bezug auf die Autorität der weltlichen Ge-walt einander homogen.

Hoofer ging bei ber Constituirung der gesetzgebenden Gewalt von zwei Grundsätzen auß: — bem einen für die Abfassung der Gesetz, daß es dabei der Boraussetzung bedürfe, daß der Wille des Menschen innerlich dem heiligen Gesetz der Natur abgewendet, hartnäckig, rebellisch, daß der Mensch nicht besser sei, er spricht das Wort aus, als eine wilde Bestie; — dem andern in Bezug auf die bindende Kraft der Gesetz, daß sie auf der Cinwilligung durch Repräsentation berube.

Diese beiden Axiome find ebenfalls die Grundlage für Hobbes, der fie jedoch noch schärfer ausbildet und auf die Gründung der höchsten Gewalt felbst anwendet.

Auch Hobbes will es nicht Wort haben, daß er die Menschen für bös halte; nur für den Staat sei die Boraussetzung, sie seien bös, nothwendig, da Riemand wissen könne, welche es seien und welche micht. Wahr ist es jedoch, er drückt sich über diese Boraussetzung so stark wie möglich aus. Wenn von denen, welche den Staat aus dem Bertrag herleiteten, die einen ihre Doctrinen auf das sociale Element in der menschlichen Natur, die anderen auf das antisociale, die Feindseligkeit gegründet hatten, so schloß sich Hobbes unbedingt den letztern an, unter denen wir z. B. auch Mariana sinden, bei dem schon von einem Krieg Aller gegen Alle die Rede ist.

Richt allein aber von biefem allgemeinen Kriegszustand und bem Beburfniß eines jeden, sich zu schützen, geht hobbes aus, fonbern

noch mehr von dem Recht Aller oder vielmehr eines Jeden an Alles. Er bekennt sich zu der communistischen Ansicht, daß die Natur alles Allen gemein gemacht habe; indem er nun den Ursprung des Eigenzthums untersucht, urtheilt er, daß ein bloßer Bertrag zwischen den zuerst Occupirenden bei der Bosheit der menschlichen Natur nichts fruchten werde, sondern daß eine Strafgewalt dazu gehöre, um das einem Jeden in Bezug auf Mein und Dein zustehende Necht aufrecht zu halten. Ebenso verhalte es sich mit dem Necht eines Jeden an sein Leben, das durch die Gewaltsamkeit der menschlichen Natur unaufhörlich gefährdet sei. Eine bloße Uebereinkunft, nicht zu tödten, nicht zu stehlen, würde zu nichts führen; es bedürfe einer Strafgewalt gegen die Uebertreter, einer Gewalt, welche diese beiden Urrechte auf Eigenthum und Leben behaupte, die das Schwert der Gerechtigskeit führe.

Fragt man nun, wie es zu einer folden Autorität kommt, fo geschieht es traft eines Gesetzes ber Natur, nach welchem ein jeber so viel von feinem Recht und feiner Freiheit fallen läft, als jum Frieden und feiner Erhaltung nothwendig ift; eben bes Gefetes, nach welchem man bem andern bas thun folle, was man wünscht, daß er gegen uns thun moge: ber Begierbe fest fich bie Bernunft entgegen; ein Jeder tritt das Recht, fich so zu verhalten, wie ihm beliebt, also sich zu regieren, einem Manne ober einer Versammlung ab, unter ber Bedingung, daß ber Andere es ebenfalls thue. Es fommt barauf an, einen allgemeinen Billen ju schaffen, ber ben Willen eines jeben in sich schließt, und einen jeben repräsentirt, so bag er gleichsam felber thut, was von dem mit der höchsten Gewalt Betrauten gethan wird. So entsteht ein gemeinschaftlicher Wille, bas Gemein= wesen, ber große Leviathan, ber fterbliche Gott. Die Repräsentation. bei ber bas Recht ber Mehrheit in Anspruch genommen wird, erscheint auch hier als Grundlage einer Pflicht; ein jeder bekennt sich als der Urheber beffen, was der Inhaber der Staatsgewalt thut. Die ursprüngliche Freiwilligkeit sett sich sofort in die Pflicht bes un= bebingten Geborfams um.

Bon dem Naturzustand aber schreitet Hobbes unmittelbar zu der Entscheidung der vorliegenden Fragen fort.

Bon ber Bolkssouveränetät, bem Fürsten gegenüber, will er nichts hören, auch nicht in ber gemäßigten Form, wie sie bei den Schotten aufgefaßt worden war, nach welcher ber Fürst zwar mehr sei als jeder Einzelne, aber weniger als Alle: weil man Alle sich als die Gesammtheit benten musse, der bann die Souveränetät angehören würde, die sie ja eben abgetreten habe; dies würde aber eine Theilung der Souveränetät in sich schließen, was vollkommen unzulässig sei. Der Fürst ist der Repräsentant der Nation; er kann Repräsentanten der Städte und Grafschaften berusen, um von ihnen Rath zu erholen: aber Repräsentanten der Gesammtheit sind sie nicht; sie haben sich nur mit dem zu beschäftigen, was der Fürst ihnen aufträgt, und alsdann nach Hause zu gehen. Das Gemeinwesen ist ein Bund aller Unterthanen unter einander; jede andere Berbindung würde als Conspiration betrachtet werden müssen.

Bon einer Theilung der Gewalten kann nicht mehr die Rede fein: felbst nicht in Bezug auf bas Gericht, benn fonft wurde ber, welcher einen Urtheilsspruch ausführt, ber Diener bessen sein, ber ihn fällt, biesem murbe bas Recht bes Schwertes gehören; noch weniger in Betreff ber leaislativen Gewalt, benn man muffe ben Streit nicht allein beilegen, sondern ibm zuvorkommen; die bochfte Gewalt ift nach Sobbes bem Gefet nicht unterworfen, sondern fie macht es; die Gesetze find dazu ba, bie fünftigen Sandlungen ber Menschen zu regeln; fie feten fest. was Mein und Dein, was Recht und Unrecht, felbst was Gut und Bos, was zu thun und, zu laffen. Richt als ob nicht auch burch bas Naturgeset Berbrechen, wie Mord, Diebstahl, Chebruch verboten seien; aber bas politische Gefet bestimmt, was so zu nennen ift, was bafür gelten folle. Es ift ein Frrthum, wenn man glaubt, daß es bem gegenüber, welcher die höchste Gewalt besitzt, ein unbedingtes Recht des Eigenthums gebe: benn biefer bat ja felbst bas Eigenthum festgefett und ift ber oberfte Richter barüber. Unbedingt gebort ber höchsten Gewalt das Recht ber Waffen: benn ohne Bereinigung wurde man sich gegen Auswärtige nicht vertheidigen können; der höchsten Gewalt steht ohne Zweifel bas Recht zu, die Kräfte Aller zum Wiberstand gegen den Feind zu vereinigen.

Dergestalt bestritt Hobbes von seinem urzuständlichen Begriffe aus alle die Rechte, welche das Parlament im Gegensatz gegen den König für sich in Anspruch genommen: den ausschließlichen Besitz der legislativen Gewalt in vollem Umfang, das Recht der Steuerverweisgerung, das Recht der Waffen. Er hat inmitten der allgemeinen Streitigkeiten gleichsam eine Burgfeste von Definitionen und Begriffen aufgestellt, die in sich selbst wohl zusammenhängen, um jeden Angriff abzuschlagen, der gegen sie erhoben werden kann.

Wenn die Jesuiten aus der Lehre vom Bertrag die Inferiorität bes Staates, der von Menschen stamme, unter die Kirche, die von Gott stamme, hergeleitet hatten, so antwortete man von England aus damit, daß man dem durch Bertrag entstandenen Souverän vindicirte, alle Meinungen auszuschließen, durch welche sich Jemand für berechtigt halten könnte, dem Souverän nicht zu gehorden. Denn wenn dieser etwas befehlen sollte, bei Strafe des natürlichen Todes, und das von der andern Seite her verboten würde, dei Strafe des ewigen Todes, so müsse der Staat sich auflösen, da die Furcht vor ewiger Berdammniß vielleicht noch stärker sei, als die Furcht vor der Todesstrafe. Also müsse der Souverän beurtheilen können, welche Lehrmeinungen dem Frieden verderblich sind, und diese verstieten bürsen.

Wie bei Hovker die legislative Gewalt, so hat nach Hobbes, der sich noch viel nachdrücklicher ausspricht, der Souveran auch die Beise der Gottesverehrung zu bestimmen: die ihrer Natur nach unisorm sein muß; wo verschiedene Religionen zugelassen werden sollten, würde gar keine öffentliche Verehrung bestehen; aber das Gemeinwesen müsse Gott öffentlich verehren. Die Hauptgrundsätze der driftlichen Religion werden als von demselben angenommen vorausgesetzt; sie werden durch die Unisormität gewahrt; jede Freiheit der Religionsübung der Katholiken sowohl, wie der Secten fällt nothwendig zu Boden.

Man hat Hobbes Schuld gegeben, daß er mit seiner Theorie nur ber Restauration habe vorarbeiten wollen: und es ift mabr, baß ihn sein Begriff vom Bertrag nicht baran hindert, das Recht bes Souverans für die englische Krone ju fordern, wenngleich fie burch Eroberung erworben worden war. So hatte ja auch Hugo Grotius ben Menschen bas Recht vindicirt, sich in Knechtschaft zu begeben. Für Hobbes ift es um fo leichter, auf diefer Grundlage zu argumentiren, da er ja den Vertrag überhaupt von der Besorgnif eines jeden für das eigene Leben und seinen Besitz hergeleitet hatte; er wendet benselben auch auf die Eroberung an. Gin Stlave, fagt er, mag feine Berpflichtung haben. Ein Mann aber, welcher Leben und freie Bewegung gegen bas Berfprechen erlangt bat, bag er feinem Berrn feinen Schaben zufügen wolle, ift allerdings gebunden: nicht ber Sieg giebt bem herrn bas Recht, ihn zu beberrschen, sondern seine eigene Gin= willigung. Die Idee von Freiheit, mit der man sich gewöhnlich trägt, stamme nicht von bem Gesetz ber Natur, sondern fie fchreibt sich bon ben alten Autoren her, die in ihre Bücher verzeichneten, was sie in ben Republiken ihrer Zeit vor fich fahen. Das Gefet ber Natur forbere bie absolute Souveranetät.

Allein wie oft ist Hobbes auch beshalb angegriffen worden, daß er sich der Republik angeschloffen, und besonders daß er Oliver Crom-

wells Titel, das Recht der Gewalt gegen den berechtigten Fürsten, habe vertheidigen wollen.

Die Wahrheit ift, daß die Tragweite seines Buches jenseit bieser momentanen Beziehung liegt. Sein Sinn ift nur, bas bochste Imperium zu constituiren. Er fagt oft genug, daß es monarchisch, aristofratisch ober bemokratisch constituirt werden konne: er gab aber ber Monarchie ben Borzug, selbst in stärkerem Mage, als die Gründe, bie er anführt, es rechtfertigen. Auf dieser Seite liegt aber ber Mangel seines Syftems nicht: sonbern vielmehr barin, daß in ihm die ethischen Begriffe verschwinden; und das Moment des individuellen Wollens und Thuns auf eine Weise bestimmt wird, die dem Menschen unerträglich fallen wurde. Es wäre ber Mübe werth, bas Shiftem bes Hobbes mit feinen Borgangern und Nachfolgern auf biefer Bahn zu vergleichen. Aber nicht auf eine Burbigung ber Spsteme kommt es uns an, wir machen nur ben Berfuch, ben Fortgang in der Entwickelung der constitutionellen Ideen nachzuweisen. Dafür möchte das wichtigfte fein, daß Sobbes die Nothwendigkeit einer unabhängigen bochften Gewalt in bas Bewußtsein zurückgerufen bat.

#### Die executive Gewalt.

Das Parlament, das diese Nothwendigkeit aus den Augen ver-Ioren hatte, beruhte auf Brivilegien, die einen innigeren Zusammenhang mit ber Brarogative ber Krone hatten, als man wohl meinte. Wenn es seine Rechte daber leitete, daß es die Nation repräsentire, so leuaneten das Diejenigen ab, welche in dem Kriege die Entscheidung mit ben Waffen berbeigeführt hatten und zu einer felbständigen militärischen Gewalt gelangt waren: fie sprengten bas Parlament auseinander; durch sie geschah es, daß der König hingerichtet wurde. ber allgemeinen Berwirrung erhob sich zulett bie Macht bes Protectors, ber es mit Recht ablehnte, König zu fein, benn bas wurde ihm eine falsche, ben Ibeen, von benen er ausgegangen war, widersprechende Stellung gegeben haben, aber burch feine eigene Natur und bie Forberung der Dinge bewogen, strebte er banach, eine feste und haltbare Ordnung bes Staates aufzurichten. Da ist nun zuerst von ber Aufstellung einer executiven Gewalt und ber Festsetzung bes Berhältnisses einer solchen zur legislativen ernstlich die Rede gewesen. Die Begriffe tommen, wie berührt, schon bei Soofer vor, auch Milton gedenkt ihrer; besonders aber waren sie durch eine Stelle bei Hugo

Grotius, die ich noch näher erwähnen werde, in die allgemeine Discuffion gezogen worden. Indem Sobbes bem fouveranen höchsten Willen bes Königs, ber gar nicht einmal repräsentirt mar, eine unbedingte Autorität vindicirte, erhob sich eine folde mit factischer und unmittelbarer Gewalt in bem Protector. Auch biefer aber fühlte es felbst und vom Ausland her befam er zu hören, daß er eines varlamentarischen Rudhaltes bedürfe. Ein Barlament im alten Sinne zu versammeln, konnte ihm nicht beikommen, er hätte sich damit eine Berfammlung principieller Gegner erschaffen. Das Barlament, bas er im Jahre 1654 berief, ging aus bem Begriff einer wirklichen Nationalreprafentation berbor, wie biefer im Rampf gegen bas in alt= herkömmlichen Formen berufene Barlament zum Siege gelangt war. Aber bamit hing wieber jusammen, bag bas neue Barlament mit dem Ansbruch auftrat, die Nationalsouveränetät mahrhaft zu repräsentiren und die berselben inhärirende Gewalt in voller Ausbehnung zu besitzen. Dagegen aber war ber Protector nicht gewillt, von bem Umfange ber Autorität, die er besaß und die sich von seinen eigenen Kriegsthaten herschrieb, fich viel entreißen zu laffen. Gleich in ben erften Situngen fam es ju einem ichroffen Begensate zwischen beiben. Wie es im Tagebuch der Sitzungen heißt: Man bemerkte, daß eben Diejenigen, welche am lautesten gegen die Brivilegien bes langen Parlaments geeifert hatten, jest bie parlamentarischen Rechte am nachbrudlichsten betonten; Diejenigen bagegen, welche für bie Rechte bes Protectorats argumentirten, eben Solche waren, welche gegen bas Königthum die Waffen getragen hatten. Diese hatten sich früher besonders auf die parlamentarischen Rechte gestütt, von denen fie nun nichts hören wollten 1).

Es zeigte sich balb, wie es ja natürlich war, daß die parlamentarischen Ideen in dem Parlament die Oberhand hatten. Da man aber auch die Autorität des Protectorats anerkennen mußte, so gerieth man auf den Gedanken, diese neben dem Parlament, welches die legisslative Macht bilbe, als executive Gewalt zu constituiren. Neu war diese Unterscheidung nicht, wie wir wissen, aber eigentliche Bedeutung bekam sie doch erst, als das Parlament vom Jahre 1654 die gesetzgebende Gewalt von der executiven durch praktische Einrichtungen zu sondern unternahm. Was disher als Regierung erschienen, wurde in die beiden Gewalten getrennt.

<sup>1)</sup> Account of the parliament of 1654 from the journal of Guibon Goddard in Diary of Burton ed. Rutt. Lond. 1828, vol. I, p. 25.

Die legislative Gewalt schrieb man allein bem Parlament zu, ohne bie mindeste Theilnahme der Berson, welche an der Spize der Regierung stand, d. h. ohne dem Protector eine negative Stimme zuzugestehen. In der executiven Gewalt erblickte man an sich einen Theil der legislativen, aber man urtheilte, daß sie don einer parlamentarischen Versammlung nicht ausgeübt werden könne, und war bereit, sie dem Protector zu überlassen, den man den Verpslichtungen gemäß, welche die englische Nation gegen ihn habe, mit solchen Bezsugnissen ausstatten werde, daß er eine große Figur in der Welt ausmache 1).

In biesem Stadium der Begebenheiten, als eben alles umgewandelt und von den früheren Zuständen systematisch Abstand genommen wurde, schien es eher möglich, als früher, eine executive Gewalt aufzustellen, die wenngleich gut ausgestattet und ansehnlich, doch dem Parlament untergeordnet sein sollte. Aber auch jetzt war es nicht möglich. Exomwell ließ es sich nicht gefallen. Unter das Parlament gestellt zu werden, lief, wenn wir so sagen dürsen, gegen den Nerv seines Daseins. Er wies die Anmuthung von sich. Eine Ausgleichung seiner Gewalt mit der Autorität des Parlaments konnte er weder damals, noch später erreichen. Die Frage blieb in ihrer vollen Tragweite eine offene.

Damals kehrte England zu bem alten Königthum zurück. Die Restauration bes Königs war zugleich eine Restauration ber beiben Häuser bes Parlaments und ber Continuität ber Gesetzgebung in ben althergebrachten Formen überhaupt. Einige Jahre hindurch war bie Tendenz ber Wiederherstellung die vorherrschende. Aber darin selbst lag es, daß im Lause der Zeit auch die früheren Streitigkeiten wieder erwachten. Das Parlament wurde nicht etwa populärer, der Joee der Nationalsouberänetät entsprechender. Im Gegentheil, es setzte neue politisch-religiöse Bestimmungen sest, durch welche die Richt-Protestanten von den parlamentarischen Rechten ausgeschlossen wurden, aber zu-

1) They began to the break the question, and to distinguish the word: "Government" into the legislative power and the executive power. The first was generally thought, with all the reason in the world, to be the right of the Parliament alone, without communicating the last part of it to any single person in the world. This they conceived was the ancient right and fundamental privilege of the people. But, as to the executive part of it, that was conceived communicable, and indeed not exercisable by the Parliament. Account of the Parliament of 1654 from the journal of Guibon Goddard in diary of Burton ed. Rutt, vol. I, p. 26.

gleich behauptete es alle die Ansprüche, die aus der Idee des ber legislativen Gewalt zustehenden politischen Uebergewichts flossen. verlangte die Verantwortlichkeit der Minister, die oberste Controlle des Staatshaushalts, einen entscheibenben Ginfluß in ber Berwaltung ber auswärtigen Angelegenheiten, ber boch baburch sehr beschränkt wurde, daß ber König, beffen Einfünfte fehr enge bemeffen maren, fremde Subsidien nahm, die ihn wieder in Abhangigkeit vom Auslande brachten. Auch das Barlament aber hielt fich von fremdem Ginfluß keineswegs unabhängig; bie leitenden Manner ber Opposition felbst empfingen Benfionen, so bag an eine ber Macht bes Landes entsprechende äußere Bolitik so wenig zu benten war, wie an eine angemeffene Verwaltung bes Innern. Zwei Jahrzehnte nach ber Restauration war der alte Hader wieder in volle Flammen ausgebrochen. Es war in biefem Conflict, daß Algernon Sidney feine Schrift über bie Regierung 1) verfaßte. Seine Ibeen hat er mit feinem Blute besiegelt. Gine Stelle aus biefer Schrift mar es, mas die Richter bestimmte, ihn zu verdammen. Richt in der Fassung jedoch, wie sie ben Richtern vorlag, welche die kurzere ist, hat man bie Schrift gebruckt, sonbern in ber längeren, in welcher leiber Die Stelle fehlt, von der man annehmen muß, daß fie die Behauptungen, die für Sidney verderblich murben, enthalten habe. In einem später vergessenen Buche von Sir Robert Filmer war turz porber der Berluch gemacht worden, die patriarchalischen Berbaltniffe, wie sie ben Landesberrichaften ursprünglich zukamen, burch Beziehungen auf bas Naturrecht zu rationeller Geltung zu bringen, was doch so vielen Eindruck machte, daß es erforderlich schien, diese Ansicht mit aller Rraft ber politischen Discussion und Wiffenschaft zu wiberlegen.

Die Discourse Sidney's enthalten vor allem eine Widerlegung Filmers. Sidney leitet alle Gewalt vom Bolke her; doch ist sein Standpunkt nicht eigentlich republikanisch, noch auch den Ideen homogen, welche unter dem Protectorate die Oberhand hatten. Auf eine Beränderung der Wahlen im Sinne einer wirklichen Nationalrepräsentation dringt er darin nicht; er erkennt das bestehende Barlament, obgleich es der populären Idee nicht entsprach, dennoch an; aber er schreibt ihm die ausgedehntesten Besugnisse zu, die aus der Idee der Repräsentation abgeleitet werden können. Auf den Standpunkt des langen Parlaments eingehend, billigt er, daß ein Parlament sich nicht ausschen lasse,

<sup>1)</sup> Discourses concerning government by Algernon Sidney. Lond. 1751, fol.

bevor es nicht mit seinen Geschäften zu Ende gekommen fei; er verwirft bie Befugniß des Königs, Parlamente zu berufen und aufzulösen, benn nicht von ihm komme das Recht, welches das Parlament ausübe. Ueber ben Antheil bes Königs an ber legislativen Gewalt brudt er sich mit ebenso großer Lebhaftigkeit aus, wie es im langen Barlament vorgekommen war. Die Formel: ber König will es. wenn auch in großen Buchftaben geschrieben, und mit theatralischem Rachbrud ausgesprochen, bedeute doch nichts anderes, als daß der König seinem Eid gemäß den Gesetzen beistimme, über welche Lords und Commons übereingekommen find. So viel laffe fich allerdings nach: geben, bag ber König mit feinem gebeimen Rath barüber, was bas Barlament beschäftigt, Berathschlagung pflege. Denn wenn auch das Parlament aus den ausgezeichnetsten Männern bestehe, so könne es bei den besten Absichten doch irren. Diese Frrthumer aufzufinden, fonne ber Rath bes Konigs bienen, benn nur nach ben Beschluffen bes Raths durfe sich ber König aussprechen. Jedes Mitglied sei für bas Botum, das es abgebe, verantwortlich. Wenn das Parlament mit ben Gründen, die man ihm entgegensetze, nicht zufrieden sei, so bleibe bas, was früher beschloffen war, in seiner vollen Kraft und Gültigkeit. Der König fei durch feinen Gib verpflichtet, ben Beschlüffen ber beiben Säuser beizustimmen. Er habe keine legislative Gewalt in sich selbst; er erfülle nur eine Form, welche das Gefet vorschreibe 1). Sidney betrachtet den König als einen Magistrat, den das Bolk, welches durch das Parlament repräsentirt sei, wählen und absehen könne2). Man wandte wohl ein, daß die legislative Gewalt den Magistraten nur ihre Directionen gebe, sie aber nicht zwingen könne, am wenigsten den König. Sidney bleibt bei der Lehre vom Bertrag stehen und schreibt bem Parlament eine coërcitive Gewalt auch bem Rönig gegenüber zu.

Eine andere Einwendung lag auf ber Hand, daß nämlich von eben diesen Ansprüchen bes Parlaments einige Jahrzehnte früher die

<sup>1)</sup> but if no wise man will affirm that he can do it, or deny that by his oath he is obliged to assent to those that come from them, he can neither have the legislative power in himself, nor any other part in it than what is necessarily to be performed by him, as the law prescribes. Sidney discourses Lond. 1751, p. 459.

<sup>2)</sup> Bergl. Sidney discourses cap. I, sect 6. 7. cap. II, sect. 16 n. 31. cap. III, s. 18. the next in blood to deceased kings cannot generally be said to be kings till they are crowned. Beldes die brennende Frage der Zeit berührte.

v. Rante's Werte XXIV.

allgemeine Berwirrung ausgegangen war. Sibneh, bessen Discourse eben nur eine Streitschrift zu Gunsten dieser Ansprüche sind, geht auf die Rothwendigkeit, ihrem Mißbrauch vorzubeugen, nicht ernstlich ein; seine Erwägung, daß ein Jeder, der an der Gesetzgebung Theil nehme, auch den Folgen derselben unterworfen, also zu Umsicht und schon deßhalb zur Mäßigung angewiesen sei, erscheint der Leidenschaftlichkeit der Parteien gegenüber doch nur schwach.

In diesem Untagonismus der Ibeen, der die großen politischen Gegensätze ausdrückt, wenn auch keineswegs erschöpft, trat bald nachher. John Locke, Philosoph von Profession und zugleich an den politischen Bewegungen der Zeit lebhaft betheiligt, mit seiner Theorie hervor, welche eine große Rolle in der Welt zu, spielen bestimmt war.

Wären die Discourse Sidney's schon gedruckt gewesen, so würde er der Widerlegung der Ansichten Filmers schwerlich so viel Raum gegonnt haben 1), als er es thut. In der Berwerfung der Filmer= schen Theoreme ist er mit Sidney einverstanden, übrigens aber weit entfernt, deffen Gesichtspunkte zu theilen. Vor allem brachte es die ihm eigene allgemeine Ansicht von der Entstehung der Gesellschaft mit sich, daß er der parlamentarischen Gewalt auch wieder Schranken jog; benn in bem Bedürfniß ber Individuen, Gigenthum und Leben durch eine ftarke Bereinigung zu schützen, sah Locke ben Ursbrung bes Staates. Er spricht damit das natürliche Gefühl ber friedlichen Menschen aus, benen nach ihren Begriffen von Glud und Wohlfahrt am meiften daran liegt, das zu behaupten, was fie haben. Lode nimmt an, daß dem Bevollmächtigten2) der Ration kein Recht zu= stehe, welches dem zuwiderlaufe. Er fieht in dem Barlament, das mit der legislativen Gewalt bekleidet sei, eine Institution zur Erhaltung des Eigenthums und ber Freiheit. Reine Berfammlungen auf eigene Sand und ebenso wenig eine Ausbehnung der Sitzungen nach eigenem Belieben will er bemfelben zugestehen. Er verwirft die Berbindung der Legislative mit der Ausführung der Gesetze, denn wenn die eine und die andere fich in denselben händen befinde, so werde einer Ber-

<sup>1)</sup> Two treatises of government in the former the false principels and foundation of Sir Rob. Filmer are detected and ower-thrown.

<sup>2)</sup> the community perpetually retains a supreme power of saving themselves from the attempts and designs of any body, even of their legislators, whenever they shall be so foolish, or so wicked, as to lay and carry on disigns against the liberties and properties of the subject. Locke works V, p. 427.

folgung selbstfüchtiger Zwecke Raum gegeben; er bringt mit Nachbruck auf die Constituirung einer unabhängigen executiven Gewalt. Für diese Idee ist seine Schrift: über die bürgerliche Regierung 1) entscheidend geworden. Die Unabhängigkeit der executiven Gewalt sieht er vor allem darin, daß fie Antheil an ber Gesetgebung habe, benn nur dadurch, daß fie bei ber Fassung der Gesetze mitwirke, beren Ausführung ihr obliege, werde sie bes Gefühls ber Subordination 2) erledigt. Bon dem engen Begriff ber Ausführung ber Gefete geht er zur Aufstellung einer andern Gewalt fort, die er, obgleich mit einigem Zögern, als die föberale bezeichnet; er meint damit die Repräsentation bes Staates nach Außen; benn die Gesellschaft bilbe eine Gesammtheit, und eine Macht muffe es geben, welche bies Interesse vertrete, biese musse das Recht des Krieges und des Friedens haben und alle die Befugnisse, die mit dem gefandtschaftlichen Berkehr boraussichtlich aufammenhängen. Durch die Berbindung diefer Autorität mit dem Beruf, die Gefete zu vollziehen, und dem Rechte, an ihrer Abfaffung Theil zu nehmen, eine Verbindung, die er weniger auf innere Nothwendigkeit, als auf die Lage der Sache begründete, gab er ber executiven Gewalt erst Bedeutung und Charafter. Dem, welcher fie besithe, schreibt er eine Prarogative ju, fraft beren er in bringenben Momenten, ohne vorgängige Gesetze und selbst gegen fie handeln Das Buch Lode's, welches im Jahre 1690 erschien, ift gang auf dem Boden der Revolution von 1688 erwachsen, er saat selbst: er bente burch seine Arbeit ben Titel bes Königs Wilhelm von England zu rechtfertigen: das Recht, auf dem alle Regierung beruhe, die Beiftimmung des Bolkes besitze berselbe vollkommen und umfaffender als ein anderer Fürst. Er rühmt ben Entschluß ber Nation, ihre natürlichen Gerechtsame zu behaupten, durch welchen sie sich vor bem äußersten Ruin gerettet habe. Zu biesem Zweck ist seine Schrift vornehmlich angelegt. Die Versuche Jacobs II, die Berfassung umzugestalten, bezeichnet er als einen Krieg gegen die Nation, bem sie auch ihrerseits mit Gewalt habe begegnen muffen. Erkennt er nun die parlamentarische Macht in ihrer eben zur

<sup>1)</sup> of civilgovernment, works V, p. 338.

<sup>2)</sup> the supreme executive power vested in one who having a share in the legislative, has no distinct superiorer legislative to be subordinate and accountable to farther than he himself shall soin and consent; so that he is no more subordinate than he himself shall think fit, which one may certainly conclude will be but very little. Locke works, London vol. V, p. 428.

Geltung gebrachten Ausdehnung an, so will er doch ihrer Beweaung nicht freien Raum geben: benn bann wurde ein Umfturz wie jur Zeit bes langen Parlaments erfolgen können. Er vindicirte ber Monarchie unter Wilhelm solche Befugnisse, welche ihr unter ben Stuarts von bem Barlamente ftreitig gemacht worden waren. Indem die Monarchie beschränkt wird, soll sie doch lebensfähig bleiben und zugleich einen großen Beruf erhalten; sie foll das Uebergewicht ber parlamentarischen und gesetzgebenden Autorität, von der sie herrührt, doch auch wieder mäßigen. Dadurch wurde der innerhalb der legislativen Gewalt, die ursprünglich ben König und die beiden Bäuser umfaßte, zwischen diesen Kactoren ausgebrochene Streit, nicht zwar von Grund aus gehoben, aber boch dem Gange der Begeben: heiten und der Forderung der Dinge gemäß ausgetragen: den unbestimmten und auf unbedingte Autorität zielenden Ansprüchen ber parlamentarischen, wie der föniglichen Gewalt ein gewisses Maß gegeben, sehr zum Nachtheil ber Monarchie in dem Augenblick der großen Katastrophe, aber boch auch zu Ungunsten ber Omnipotenz ber beiben Säufer. Denn eine Autorität wurde baburch anerkannt, die doch wieder eine innere Unabhängigkeit besaß. Die Monarchie, bie auf den Grund parlamentarischer Beschlüsse ju Stande fam, erschien doch zugleich als eine Fortsetzung der alten; die executive Gewalt hatte Befugnisse, die sich von der legislativen nicht her= Der große Streit vollzog sich nicht durch theoretische Discussionen, aber ber Stellung, welche Wilhelm III nahm, entspricht die Theorie Locke's, namentlich insofern sie für die executive Gewalt eine selbständige Ausstattung fordert.

Die Abhängigkeit Wilhelms III von dem Parlament war bei weitem größer, als die des Protectors, dessen Gewalt durch spontane Anstrengungen erworben worden war, während Wilhelm die seine auf die Berufung der parlamentarischen Gewalten gründete; aber er erreichte doch bei weitem mehr als jener. Der executiven Gewalt wurde unter dem neuen König der Antheil an der legislativen gewahrt, den das protectorale Parlament dem Protector versagte. Bei einer gewissen äußeren Aehnlichkeit bestand doch zwischen ihnen eine durchzgreisende Berschiedenheit; sie lag darin, daß das alte Parlament selbst mit seiner historisch gebilbeten Versassung es war, dem die executive Gewalt zur Seite gestellt werden sollte, nicht ein neues, wie das damalige, das über den Trümmern der alten Versassung sich erhob. Die enge Verbindung zwischen Legislatur und Executive war bereits vorhanden, als sie Locke theoretisch begründete. Sie entsprang

aus der Gefahr eines radicalen Umsturzes, der sonst, wie die Krone, so auch die beiden Häuser des Parlaments, die historisch gebildeten Bustände bedroht hätte. Den dem Begriffe der Nationalsouweränetät nicht abäquaten Formen der Verfassung der beiden Häuser des Parlaments entspricht es, wenn die Traditionen des Königthums nicht abgestreift wurden. Wohl ward nun die Krone als Trägerin der executiven Gewalt betrachtet; aber sie erschien zugleich als ein Fürstensthum; was dann wieder dazu beitrug, die althistorischen Bestandtheile des Gemeinwesens zu sichern.

Indem nun Wilhelm III sich behauptete und zur allgemeinen Anerkennung in Europa gelangte, bekamen die Ansichten Locke's eine reale Beftätigung, man fah in ihnen die Löfung einer Schwierigkeit, die man anderweit vielfach empfand, fie machten um fo mehr Eindruck, ba die absolute Monarchie, wie sie Ludwig XIV besaß, in dem folgenden Jahrzehnt überwunden und nahezu zu Grunde gerichtet wurde. Fassung, welche Lode seinen Ideen gab, indem er von dem nächst: vorliegenden ausschließlich Englischen abstrahirend, allgemein gultige Resultate zu gewinnen wußte, eröffnete ihnen ben Weg über bas Meer, namentlich nach Frankreich, wo bei ber innern Erschütteruna bes Sustems ber Gebanken, auf welchem bas bortige Staatswesen beruhte, die Ansichten der Engländer, vor allem Locke's und zwar sowohl die philosophischen, als die politischen Eingang fanden. Doch war es nicht mit einer bloßen Herübernahme ber englischen Theorie gethan, die Lage und das Bedürfniß von Krankreich waren boch wieder andere. Die Berührung der englischen Ansichten mit bem französischen Gebankenkreise führte erst zu einer vollständigen Ausbildung der Doctrin, wie fie späterhin allgemein angenommen worden ift.

## Richterliche Gewalt.

In dem hoch bedeutenden Capitel des Esprit des Lois, in welchem Montesquieu sich über die englische Verfassung ausspricht, giebt er der doch blos andeutenden Schilberung der verschiedenen Formen derselben dadurch eine umfassende Bedeutung, daß er eine das ganze Staatswesen umfassende allgemeine Theorie damit verknüpft. Seine Abstractionen werden eine eigene spstematische Theorie. Man hat oft behauptet, er habe seine Lehre vornehmlich aus Locke geschöpft. In der That nimmt er das Verhältniß der legissativen und executiven Gewalt, wie es dieser Philosoph gesaßt hatte, herüber. Besonders in der Cons

stituirung der executiven Gewalt folgt er ihm 1), ohne ihn jedoch Was bei Locke als föberative Gewalt erscheint, verzu coviren. bunden mit der eigentlich executiven, fast Montesquieu als das wesent= liche Moment dieser letteren überhaupt auf. Die Nothwendigkeit einer besonderen Aufstellung berfelben leitet er, wie dieser, davon her, daß es unerträglich wäre, wenn sich beibe in nämlichen Sänden befänden. Für die executive fordert auch er eine gewisse Freiheit der Action: er bezeichnet sie noch entschiedener als die monarchische. Er spricht ihr bas Recht zu, bas Parlament zu berufen und seine Dauer zu bestimmen, und insofern einen wesentlichen Antheil an der Gesetgebung, als fie bas Recht besiten muffe, bie gefaßten Beschlüsse anzunehmen ober zu verwerfen, benn sonst wurde sie keinen Augenblick ihres Daseins sicher sein. Wie nun in dem Innern der legislativen Gewalt die beiden Bestandtheile berfelben, die er dem englischen Vorbilde nach annimmt, — benn an der Unterscheidung ber Stände halt Montesquieu mit lebhaftem Gifer fest - einander wechselseitig im Zaum halten, so soll bas in weiterem Kreise burch das Berhältniß der executiven und legislativen Gewalt geschehen, von benen keine in das Bereich der andern eingreifen durfe. Ihm ist nicht bange davor, daß durch diese gegenseitige Abwägung ber Kräfte ein Stillstand im Staatsleben eintrete, benn bafür wurden bie Ereignisse sorgen. Ihm liegt nur daran, daß die öffentliche Freiheit gesichert werde; so wenig die erecutive Gewalt zugleich die gesetzgebende Autorität besitzen durfe, ebenso sei für die legislative das Gegengewicht ber executiven erforderlich. Bei Locke wird die Darstellung dieses Berhältnisses durch bewußte oder unbewußte Beziehungen auf das eben vorgekommene Ereigniß der englischen Revolution bestimmt. Montesquieu hat einen bei weitem mehr theoretischen Standpunkt, da die Fragen in Frankreich nicht vorhanden waren und die Möglichkeit einer

There two powers, executive and federative though they be really distinct in themselves yet one comprehending the execution of the municipal laws of the society within itself upon all that are parts off it the other the management of the society and interest of the public without, with all those that it may receive benefit or damage from, yet they are always almost united.

<sup>1)</sup> Lode schreibt ber crecutiven Gewalt als solcher die Ausführung ber Municipalgesetze, wie er es ausbrückt, d. h. ber Gesetze, die sich die Gesellsichaft für sich selbst giebt, zu, der söderativen Gewalt dagegen die Behauptung ber Sicherheit und des öffentlichen Interesses nach Außen. Er findet, daß sie wesentlich zusammengehören:

unmittelbaren Bedeutung berselben in weiter Ferne lag; er betrachtete die Staatsgewalten an und für sich; in ihrem Gegensat sieht er ganz im Allgemeinen ein Moment der Freiheit. Damit aber ist er noch nicht zufrieden. Denn die persönliche Freiheit wurde auch bann gefährdet sein, wenn entweder die eine oder die andere die Strafgewalt befäße. Er forbert die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt und bezeichnet sie als die dritte der neben ein= ander unentbehrlichen Gewalten. Auf diesen Gedanken hat, wenn ich nicht irre, Sugo Grotius Einfluß gehabt. Indem Sugo Grotius die Unterscheidungen der Gewalten darlegt, die er bei den alten Autoren angedeutet fand, bemerkt er, daß sie sich alle auf eine einzige zurückführen laffen, die Befugnisse ber Regierungen im Allgemeinen oder im Besonderen. Ohne den Unterschied wörtlich mit den später üblich gewordenen Ausdrücken zu bezeichnen. hat er doch den nämlichen Gesichtspunkt im Auge 1). Denn das Allgemeine ift bei ihm das Recht, die Gefetze zu geben und aufzuheben, mit Einschluß felbst, soweit es möglich ift, der kirchlichen Ungelegenheiten, also ber legislativen Gewalt, wie man fie in England auffaßte. Das Besondere sieht er in zwei ganz verschiedenen Thätigkeiten, von benen fich die eine auf die öffentlichen Angelegenbeiten bezieht, vor Allem das Recht des Krieges und des Friedens, die andere auf Privatsachen, die aber das öffentliche Interesse berühren, namentlich die Streitigkeiten zwischen Privatpersonen, die burch die öffentliche Autorität geschlichtet werden müffen. Auf die erste hat Locke Nachbruck gelegt; sie ist das vornehmste Attribut der föderativen Gewalt, durch welche er den Begriff der executiven erweitert und eigentlich erst festgestellt hat. Montesquieu schreibt derselben alles das zu, was vom Bölferrecht abhängt. Selbständig und eigenartig faßt er bagegen die Ausübung des Richteramts, welches

<sup>1)</sup> De jure belli et pacis l. I, cap. 3, VI, 2: circa universalia versatur condendo leges easque tollendo, tam circa sacra (quatenus eorum cura ad civitatem pertinet) quam circa profana... Singularia circa quae versatur, sunt aut directe publica, aut privata quidem, sed quatenus ad publicum ordinantur... Privata sunt res controversae inter singulos, quas publica auctoritate dirimi publicae quietis interest. Die folgenden Worte geigen, wie enge sich Montesquieu en ihn anschließt. Esprit des Lois I, chap. VI: Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses, qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles, qui dépendent du droit civil.

ber Staat besitzt, und welches, wie er fagt, alles begreift, was von bem Civilrecht abhängt. Wenn er andeutet, daß das Richteramt fo populär wie möglich gemacht werden solle und dann selbst das Muster von Athen in Erinnerung bringt, so finden sich doch bei ihm gleich im Anfang wieder bedeutende Abweichungen hievon. forbert für ben Abel, bamit er nicht bem haffe ber unteren Stände jum Opfer werde, einen befonderen Gerichtsftand. Der höchsten Gewalt will er selbst ein Recht der Ermäßigung der ausgesprochenen Strafe vorbehalten. Bon der Selbständiakeit der Gerichte war auch in England dann und wann die Rede gewesen. Sidney hatte ben Einwand Kilmers, daß es in dem Streit zwischen Barlament und Ronig feinen Gerichtshof gebe, mit ber Bemerkung bekampft, daß das Bolk das Recht habe, die Befugnisse der Magistrate noch weiter zu bestimmen und die Gewalt zwischen ihnen zu theilen: in mehr als einem Lande gebe es einen Richterstand, der die zwischen ben verschiedenen Zweigen der politischen Autorität ausbrechenden Streitigkeiten ju entscheiben habe; wo ein folder nicht bestehe, konne man leicht in den Fall kommen, ju dem äußersten Mittel greifen Doch war dieser Gedanke, soviel ich sehe, noch nicht zu müssen 1). entwickelt worden. Montesquieu machte ihn zum Edstein seines Spftems, bas auf ber Dreitheilung ber Gewalten beruht.

Um seinen Sinn zu fassen, erinnern wir und baran, bak er ben Ruin der römischen Republik, in deren Berfassung er das Gleich: gewicht der drei Gewalten zu erkennen meint, daher leitet, daß dasselbe von den Gracchen gestört worden sei. Denn da bisher die Blebs den größten Theil der legislativen Gewalt, zugleich mit einem Antheil an der executiven und der richterlichen besessen habe, während bem Senate ber vorzüglichste Antheil an der richterlichen Gewalt zugefallen sei und ein geringerer an ben beiben anderen. — ein Berhältnik, auf dem das Gleichgewicht zwischen beiden beruht habe. — fo fei durch die Gracchen dem Senate sein Antheil an der richterlichen Gewalt, nämlich das Recht, daß die Richter aus den Senatoren gewählt werden sollten, entriffen worden, wodurch der Senat die Kähigkeit ver-Ioren habe, der Plebs zu widerstehen, die Constitution sei dadurch verlett worden, was den Verluft der Freiheit nach sich gezogen habe 2). Außer bieser historisch-politischen Betrachtung wirkte bei Montesquieu noch ein besonderes Motiv; er gehörte dem parlamentarischen Abel von Frank-

2) Esprit des lois XI, c. 18.

<sup>1)</sup> To the first suppose it will not be denied. Sidney discourses, p. 248.

reich an und erblickte in ber Aufrechthaltung ber gerichtlichen Befugnisse ber französischen Parlamente und ihrer Setbständigkeit überhaupt eine Bedingung ber öffentlichen Freiheit, einer Regierung gegenüber, welche unaufhörlich um sich griff und allem 1), was felbständig war, auch ben Parlamenten, den Untergang drohte. In der Auffassung Montes: quieu's lieat ein Moment der Opposition gegen die Regierungsweise Ludwigs XV, ber alle Bande zu sprengen suchte, die ihn einengten; ein destructives Element liegt nicht darin, so wenig wie ein solches der Theorie John Lode's oder Hoofers zugeschrieben werden dürfte. Man hat die Idee der absoluten legislativen Gewalt innerhalb einer Nation ergriffen, um sich von den Ginfluffen Roms auf die inneren Landes: angelegenheiten zu emancipiren. In bem Kampfe zwischen ben Stuarts und dem Parlamente, in welchem das lettere die Oberhand behielt, fam man, um auch nach der eingetretenen Katastrophe der Krone die unentbehrlichen Bedingungen ihrer selbständigen Wirksamkeit zu retten, auf die Trennung der legislativen und executiven Gewalt. So entsprang bei Montesquieu der Nachdruck, den er auf die richterliche Gewalt legte, aus der Besorgniß, daß die frangosische Regierung berselben Die Selbständigkeit, Die fie noch in Frankreich besaß, zu entreißen entschloffen sei. Die brei Momente find auf eine Beschränkung ber sonst illimitirten, herrschenden Autoritäten berechnet; die legislative Gewalt ist dem Papstthum, die executive der Alleinherrschaft des Parlaments, die schon einmal einen Umfturg hervorgebracht hatte, die richterliche dem Absolutismus des französischen Königthums entgegengesett. Wenn nun aber biese Elemente einer Opposition, die an verschiedenen Stellen entsprungen, sehr verschiedene Beweggrunde hatten, so entsteht die Frage, ob sie vereinigt zu einem haltbaren Staatswesen führen wurden und konnten. Die Berbindung französischer und englischer Gedanken oder vielmehr die Aufnahme und bie weitere Ausarbeitung der englischen durch den französischen Geift, welche überhaupt den Ideenkreis und die Cultur des achtzehnten Jahrhunderts wesentlich bestimmt hat, tritt auch hier maßgebend ein. Montesquieu war der erste, der die an sich nicht homogenen Momente vereinigte, und die Umriffe eines constitutionellen Staatswesens baraus zusammensette, welches um so mehr allgemeinen Beifall fand, ba

<sup>1)</sup> Il n'y a point encore de liberté, si la puissance judiciaire n'est pas séparée de la puissance législative et exécutrice; si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.

es doch zu den mannichfaltigsten Auffassungen Raum gab und den verschiedensten Interessen zu Statten kommen konnte. Einer seiner frühesten Nachfolger ift der Genfer Delolme, der, in bas Einzelne weiter eingebend, die Theorie Montesquieu's auf die Bestimmungen ber englischen Verfassung anwandte. Sein Buch ist besonders baburch merkwürdig, — die englische Bearbeitung desselben ist Georg III gewidmet, - baß es die Attribute ber executiven Gewalt in ben Borbergrund stellt. In bem eben ausbrechenden Rampfe mit ben Colonien nahm er Partei für das Mutterland. Jedoch war damit nicht der ganze Inhalt von Montesquieu's Lehre erschöpft. Man erlebte vielmehr, daß auch die Colonien die Lehre Montesquieu's annahmen und auszuführen trachteten. Es ift ber Bewegung ber Sahre ber Emancipation und des Krieges juzuschreiben, daß fie die executive Gewalt, wie in ben einzelnen Staaten, so in ber Föberation nicht stärker constituirt haben. Dagegen ist die eigenste Lebre Montesquieu's, die Doctrin von der richterlichen Gewalt, in Amerika auf eine Weise, wie sonst nirgend ausgebildet worden; sie macht hier eine wirkliche und wirksame Staatsgewalt aus.

Die Doctrin Montesquieu's war eine Abstraction aus dem Bersgangenen, ein Joeal für seine Spoche und zugleich ein Programm für die Zukunft.

Unhang.

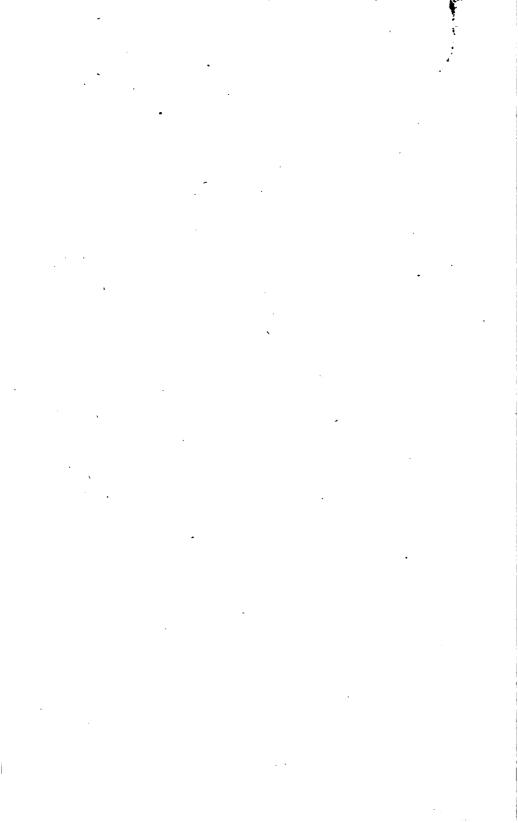

# De historiae et politices cognatione atque discrimine.

#### Oratio.

Nihil est, ut ipsi probe nostis, auditores omnium ordinum amplissimi, commilitones humanissimi, quod homines hujus aevi longo ex tempore magis teneat occupatos quam respublicas emendandi et in novas formas transfundendi studium et voluntas. Quae quidem cupiditas a duabus causis, opinor, originem traxit, cum a taedio rerum a majoribus institutarum, quippe quae a primo auctorum consilio declinasse aliquantum atque degenerasse viderentur, tum a certa quadam opinione de optima reipublicae forma, nescio quomodo animis omnium naturali fere necessitate invecta, ad cujus regulam civitates aut uno nisu aut sensim perducere optimum factu judicabant. Neque enim recte diceres, homines imperitos solum et nequam, libidine rerum novarum correptos, eam viam ingressos esse: constat viros optimos patriae amantes nec expertes honorum, eadem consilia aut secutos esse aut ab initio certe non condem-Mirum tamen est, communi hac animorum et cogitationum ex intentione eos fructus non esse progenitos qui inde expectari debebant. Quota enim quaeque civitas est quae eo impetu non sit perturbata et concussa? Vidimus enim homines eo ipso consiliorum genere quo sibi videbantur erigi ad sapientiam et virtutem, occaecari et ad scelera impelli. Vidimus laudabile studium rempublicam e prava et corrupta rectam faciendi transire in detrectationem bonarum legum, in apertam seditionem, in furorem denique atque rabiem omnia subvertendi susque deque habendi. Hinc tempestas coorta est quae gubernatorem non sineret clavum prudenter tractare, non navem certo consilio regere permitteret, sed hominibus ipsam cogitandi et quid profuturum, quid nociturum esset circumspiciendi facultatem eriperet, ita ut felix esset qui e mari tenebris obnubilo et ventis contrariis agitato vivus ac salvus evasisset. Libertas quae expetebatur aliquoties conversa est in servitutem viro honesto odiosissimam, imperium dico multitudinis stolidae et crudelis. Atque si quaesieris, quae e tanta calamitatum vicissitudine rerum publicarum facies emerserit, nihil invenies quod fundamento stabili nitatur, nihil quod eam securitatem vel praebeat vel promittat, quae ad ingenuam animi humani culturam et disciplinam necessario requiritur. Immo quo civitas quaeque illis opinionum et partium turbinibus magis fuit perculsa et distracta, eo vehementius etiamnunc agitatur eoque majori adhuc, ut cum Vergilio loquar, irarum fluctuat aestu. Extrema quaeque praeferuntur justis ac sanis. Atque ita comparata est hodie humanarum rerum condicio, ut animorum si qua exorta fuerit alicubi disjunctio, ea tranquilliores etiam populos subito corripiat et inquinet. Aliquando vereri subit ne infortuniorum modo exhaustorum ordo redeat.

Jam non dubito, auditores, quin plerique vestrum in causas inquisierint quibus factum sit ut justae spei et exspectationi adeo non responderet eventus. Eae causae multiplices sunt, ut unicuique patet, et in aliis imperiis aliae, neque explicari poterunt nisi longissima oratione et ab eo qui totum hoc aevum accuratissime cognoverit. Unam tamen eamque universalem prae ceteris proferri audio, de qua hodie, si mihi aures praebere velitis, disputare lubet.

Historiam dicunt a viris res novas molientibus non solum non auditam, sed de industria contemtam esse: cujus praecepta isti si audivissent continuamque factorum seriem et necessitatem si considerare voluissent, omnia longe melius et ex voto fuisse processura.

Quae ratio cum magnam veritatis speciem prae se ferat, non est tamen extra dubitationem posita. Haud pauci enim exoriuntur qui historiam in republica ordinanda consuli aut potuisse aut debuisse constantissime negent. Quid enim commune habere historiam, qua praeteritorum temporum cognitio comparetur, cum correctione civitatum quae nunc sunt? ad condendas aut emendandas respublicas opus esse scientia longe diversa. Historia excusari quodam modo mala inveterata origine eorum monstrata, quorum malorum

remedia petenda e praeceptis doctrinae politicae, nostra aetate demum exortae. Esse perpetuam quandam progressionem generis humani, nec quaeri debere quid olim alii suis temporibus fecerint, sed quid tibi factu hodie opus sit. Si tuis viribus confidere, si nova atque meliora petere viis nullodum vestigio pressis non audeas, res humanas stagni potius et impurae paludis tristissimam quam fluminis continui laetam et hilarem referre speciem.

Atque profecto, ut quod verum est ingenue confiteamur, historiam in republica administranda consulere magnam habet difficultatem cum ob eas rationes quas afferri dixi, tum maxime quoniam praecepta historiae non adeo certa traduntur ut nemo earum de veritate dubitare possit. Nonne enim ardor ille novandi historiam ipsam invasit? Prodiere scriptores et quotidie prodeunt qui in historia nihil neque quaerant neque inveniant nisi quod cum ipsorum doctrina politica apte conveniat. Videmus igitur eas opinionum diversitates quae rempublicam in partes distrahunt, non minus acri studio in rerum gestarum enarrationem et investigationem inferri. Ineuntur certamina de medii quod vocant aevi indole et natura, de primigeniis nationum Germanicarum consuetudinibus et institutis, de laude virorum apud veteres celeberrimorum, de ipsa denique humani generis origine et principio. Historia ut politicen corrigat, tantum abest, ut plerumque ab ea corrumpatur.

Quid igitur censendum, auditores? Num verum est quod nonnulli perhibent, nihil esse in humana scientia quod certum definitumque dici possit? Scimusne an nescimus veteris aevi res gestas atque historiam? Pernoscere possumus an perpetuo ignorabimus ejus naturam atque indolem? Nihilne inveniri potest quo civitas bene instituta a corrupta, Tarentina a Romana distinguatur, nihil quo differat virtus a vitio? Averuncassit Deus! Homines in brutorum societatem detruderentur, omnia caecae fortunae lusui obnoxia fierent. Nec sane quisquam infitiari ausit, naturam divinamque providentiam nobis concessisse, ut felicitatis et calamitatis causas aliquantulum introspiciamus, ut discernamus quomodo leges bonae a malis consuetudinibus differant: nemo contendet, nos tanta mentis caecitate atque caligine laborare ut aetatum superiorum rationes dignoscere omnino nequeamus. Jam vero quid censetis, auditores? Talem rerum preteritarum scientiam num nihil continere judicabitis, quod utiliter referri possit ad ea quae sunt praesentia aut futura? Arbitrabimini, nullam esse historiae cum arte politica necessitudinem et affinitatem? - Non crediderim equidem eam sententiam vestra suffragia laturam esse. Id solum quaeritur, quae inter utramque ratio obtineat.

Quae quidem quaestio, quamvis hoc tempore non careat invidia, commendatur tamen, nisi fallor, sua et necessitate et utilitate, ita ut eam aggredi non reformidem, maxime eo in consessu cujus de benivolentia non dubitem.

Dicam igitur de historiae et politices cognatione; monstrare conabor harum disciplinarum confinia, ubi altera alteram attingat, ubi disjungi incipiant, quo denique separentur discrimine.

Jam si quaestionem ab historia, utpote a parte magis cognita, exordiamur, ejus officium non tam in rerum gestarum collectione et quadam coacervatione quam in earundem intelligentia versari dicimus. Non ad memoriam solam, ut quidam arbitrantur, pertinet historia, sed ante omnia aciem mentis requirit. Neque id infitias ibunt quicunque cogitaverint, quam difficile sit vera a falsis discernere, atque inter varias narrationes optare eam quae revera praestet, aut quicunque de artis criticae parte, quae ad orbem disciplinae historicae pertinet, vel fando audiverint. Nec ea tamen muneris historici nisi una quaedam pars est. Alia cum augustior tum multo difficilior in eo vertitur, ut rerum quae gestae sunt causas et quasi antecessiones, dein consequentiam etiam et effectus animadvertamus, ut hominum consilia, aliorum quibus perduntur errores, aliorum victricem prudentiam dignoscamus, ut videamus quid sit illud cur alter emergat, alter deprimatur, quibus rebus civitates vel confirmentur vel diffluant, ne multa, ut rerum occultas rationes non minus quam apertam conformationem comprehendamus. enim ipsum agit, eo praecipue tendit historia. Quemadmodum enim scientia naturalis, quantumvis rerum naturalium formam accurate delineare conetur, tamen altiora expetit legesque aeternas quae mundo ipsi et singulis quibusque ejus partibus et membris scriptae sunt investigare studet, dein ad internos naturae sinus unde omnia oriuntur descendit: ita historia, quantumvis rerum gestarum seriem quam exactissime pertexere ac velut colorem et speciem reddere gestiat idque in summa laude ponat, in eo tamen opere non acquiescit, sed ad origines cognoscendas pergit et ad intimos ejus vitae quam vivit genus humanum recessus penetrare studet. Quod ad fastigium sunt qui sese extolli posse volatu persuasum habeant. Falluntur tamen; nubemque amplexi pro Junone formulas ventumque pro veritate venditare solent. Quid quod rei infectae occulto quodam sensu sibi conscii ad praecepta philo-

sophica aut theologica confugiunt, eorumque ad normam doctrinam historicam conformant. Qui cum errent, non tamen eo efficitur ut quem finem sibi proposuerant, is in rerum natura non inveniatur. Non attingunt metam, at posita est meta. Non ferunt palmam, at erit olim, opinor, quem "Elea domum reducat palma caelestem." Sed alia, nisi fallor, via quam isti faciunt huic erit progrediendum. Cum enim historià ab umbris commentorum natura sua abhorreat neque quidquam admittat nisi quod certum sit, animo non minus sobrio quam audaci opus erit, qui cum res quam diligentissime exploret erroresque quam studiosissime evitet, sese tamen varietate rerum distrahi non sinat, sed ultimum finem fixis usque oculis sequatur. Quae ratio, quanquam omnia primo impetu complecti vetat, quolibet in loco tamen suavitatem et delectationem habet inenarrabilem. Quid enim jucundius esse potest et magis acceptum menti humanae quam rerum gestarum quasi succum et sanguinem haurire, atque in uno alterove populo observare, quomodo res humanae condantur, vires sumant, adolescant. Quid tum, si paulatim eo pervenias, ut aut non sine justa fiducia divinare possis aut acie oculorum jam exercitata plene videas, quo tetenderit quovis aevo genus humanum, quid expetierit, quid adeptum sit et assecutum? Ea enim velut pars est divinae scientiae. Ad hanc ipsam autem historiae ope enitimur: in ea cognitione tota versatur. Quae utilis sit necne, quis quaesierit? Sufficit cognosse, eam scientiam, si quam aliam, ad mentis humanae perfectionem pertinere.

Jam accedamus ad politicen. Quae cum reipublicae administrandae sive ars sit sive scientia, praemoneamus quaedam de hujusce natura necesse est. Atque imprimis, nisi fallor, in rebus publicis continuitas ejus vitae cernitur quam humano generi tribuimus. Homines moriuntur, aetas aetate excipitur et protruditur: civitates mortalibus singulis superstites aevo longissimo et semper aequabili gaudent. Cujus rei exemplum petamus a Venetiis. Eam urbem, ex quo primum in maris Adriatici aestuariis condita est, per mille annorum spatium eidem viae videmus insistere: inhiare aquis, terras conterminas aut arte aut vi adfectare, creare secretam magistratuum potentiam, fovere plebem, comprimere nobilitatem; - crescere, confirmari, stare, decrescere denique et obrui; — ut Venetorum historiam percurrens intueri tibi videaris unius hominis per aetates varias eandem semper admirabilem continuationem seriemque vitae. Similiter Florus aetates quasdam certas civitatis Romanae haud absurde distinguit. Intereunt quidem tem-

pore labente et ipsae civitates, neque eae solum quae victoris legem atque imperia experiuntur, sed, quod mirum est, eae etiam quae vicerunt atque aliis jugum imposuerunt. Respublica Romana neque retinere antiquam urbanarum legum formam neque conservari omnino potuit, postquam urbs orbem gubernare et regere coepit. Fert enim rerum humanarum natura ut ea pars quae viribus magis polleat, sive victa sive victrix ex certamine discesserit, paulatim tamen superior evadat partisque minus robustae proprietatem evertat. Hoc ipso autem conficitur, vitam non plane deleri neque quidquam penitus interire. Si quid perire videtur, implicatur illud pleniori societate atque ita cum ea confunditur ut nova vita aliusque rerum ordo exoriatur, qui quidem cum priori arctissime cohaereat et retro nectatur. Quod si quaerimus, quid sit illud quo vivere civitatem diximus, id animo quidem et corpore, non aliter atque in homine, continetur, ita tamen ut a parte potiori, qui est animus, omnia reliqua pendeant. Etsi non datum est nobis abscondita quae sunt aperire, animam ejusque actionem, vitae fontem flumenque nominibus impositis demonstrare, licet tamen ea quae sunt in oculis observare indeque semotarum causarum arcana cogitando assegui. Neque enim ingenium manibus tangitur oculisve usurpatur: effectu suo atque opere cognoscitur. Deum quis eo dementiae abierit ut oculis conspici posse autumet; neque tamen quisquam affirmare dubitabit, esse eum et omnia ab eo originem ducere. Venio ad id quod demonstrandum sumsi. Cum civitates populosque, sive angustioribus sive latioribus finibus inclusos, suis quosque moribus, quos saepissime cum nullo alio communes habent, propriis legibus, peculiaribus institutis vivere et florere videmus, manifestum est, unius cujusque esse indolem quandam ab omnibus aliis diversam atque discretam, et vitam propriam, a qua omnia quae possideat et agat deriventur. Quae cum ita sint, haud difficile est dictu, quale sit eorum munus atque officium qui respublicas gubernant. Quid vobis videtur, auditores? Illosne rem bene gesturos judicabitis, qui opinionum quibusdam illecebris capti vetera omnia, ut obsoleta nec ullius amplius usus, contemnant et abjiciant, qui idcirco ratione formarum legumque usus auctoritate sancitarum omnino non habita de novis cogitent, qui denique rempublicam immutare moliantur quam non cognoverint? Mihi vero isti nullo modo officii sui partes implere resque destruere potius quam construere videntur. Audiamus virum in republica gerenda exercitatissimum. "Omnis populus", ait Cicero,

"omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis respublica, quae populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit." Quae sententia apparet quam bene cum nostra conveniat. Omnis enim vita natura sua mortem refugit et conservari sese studet. Id igitur nobis caput videri debet civilis prudentiae, ut qui magistratus auctoritate ornati sunt et aliquam reipublicae partem obeunt, eam loveant, conservent, ad majorem in dies perfectionem promoveant. Quod quomodo fiat, idem Cicero eodem loco docet. "Id consilium" inquit "semper ad eam causam referendum est quae causa genuit civitatem." Ea enim in causa vitae interioris quam dicimus fons atque origo continetur. Quemadmodum igitur gubernator navis scire debet, quid intersit inter triremem et navem onerariam, ita nemo rector reipublicae in puppi consederit, nisi qui non modo maris in quo navigandum sit condicionem, sed imprimis civitatis suae naturam cognitiam habeat et perspectam. Cujus cognitionis qui expers est, ei satius fuerit clavum e manu missum facere. enim ipsa instituta, quorum conservandorum causa constitutus est. necessario pessumdabit: auram vitalem disperget et opprimet. Immo ut dicam quod sentio, is demum in ante politica excellere posse mihi videtur, qui intimam quandam cum ejus reipublicae cui praesit indole contraxerit cognationem et affinitatem.

Huc usque, auditores, seorsim vidimus, quae historiae atque politices munera sint, qui fines. Haud difficile erit inde derivare, quae inter utramque obtineat ratio, quae earum sit conjunctio atque diversitas.

Illud enim primo patet, fundamentum utriusque quasi unum idemque esse. Nam cum ars politica nulla sit nisi reipublicae quae gubernetur perfecta et plena cognitione innixa, quae cognitio esse non potest sine rerum priore aevo gestarum scientia, atque cum historia eandem scientiam sive contineat sive complecti studeat, utramque hoc loco conjunctissimam esse manifestum est. Non aco, artem politicam sine absoluta historiae cognitione esse omnino non posse. Est enim quaedam mentis humanae perspicacitas, quae quasi divino afflatu in rerum naturam penetrat. Neque id agimus ut virorum qui rebus publicis moderandis apti sint educationem monstremus, sed rerum naturam perscrutamur, parum curantes utrum doctrina studiose comparata an quodam divinationis genere fastigium illud de quo loquimur ascendatur. Historia igitur reipublicae naturam ex rerum ante gestarum serie aperire eamque intelligere, politice vero intellectam et cognitam promovere et per-

ficere studet. Rerum gestarum scientia imperfecta est sine praesentium notitia, praesentium intelligentia nulla est sine prioris aevi cognitione. Altera alteri manus porrigit: altera esse sine altera aut certe absoluta esse nequit.

Neque tamen nos ii sumus qui nihil novi fieri debere arbitremur. Compertum habemus, res humanas, ut natura hominum flumen vitiis est obnoxia, facile in pejus commutari. Videmus, ad ipsius vitae progressionem et continuum flumen requiri conamina in dies nova, immo utiles esse posse etiam tempestates. Prudentia civilis ex nostra sententia non in conservatione tantum quantum in promotione et augmento versatur. Genus enim humanum multum abest ut in summam perfectionem adoleverit. Historia ipsa ad terminos suos finesque aeternos accessisset, nisi arcem hanc et hunc apicem assequi porro anniteremur.

Habetis, auditores, quae nobis esse videatur historiae et politices cognatio et diversitas. Utraque et scientiam habet et artem. Scientia conjunctissimae sunt, ita tamen ut altera magis res praeteritas, altera praesentes et futuras amplectatur. At longe magis different arte. Ars historica tota ad litteras pertinet: id enim agit ut res quomodo gestae sint, homines quales fuerint, oculis denuo subjiciat eamque memoriam in omne aevum conservet. Ars politica vero tota ad actionem spectat. Homines continere civitatis vinculis, legum sapientia pacare, obedientia libera conjungere, denique ad bene recteque agendum tum publice tum privatim impellere studet. Ars historica et politica eadem fere ratione differunt qua philosophia contemplativa quae dicitur et activa. Altera magis ad scholam atque homines otiosos, altera magis ad forum, ad contentiones et certamina publica refertur. Altera in umbra, altera in sole exercetur. Caeterum altera satis habet conservare. altera et conservat et progignit.

Audire mihi videor, auditores, voces objicientium, esse doctrinae politicae partes quae cum historia nihil commune habeant nec tamen non sint gravissimae. Leges enim naturales civitatum iis exponi, rationem non solum agros silvasve colendi, sed etiam pecunias corrogandi et erogandi, urbes regundi, judicia adornandi, leges dandi et exsequendi. Neque profecto equidem scientiam plenissimam acuminis, veritatis et utilitatis parvi pendere ausim, quae mihi non minus videtur necessaria reipublicae quam corpori humano disciplina medica. Habet enim societas humana et ipsa suum quasi corpus. Scientia oeconomiae politicae ostendit artuum

civitatis compagem, aperit ejus arterias venasque, spiritus et sanguinis receptacula, docet quomodo bona valetudo corporis politici conservetur, evitetur et sanetur mala. Atque eo majoris est momenti quod ejus praecepta neglexisse non uni sed omnibus nocet, immo perniciem affert. Quae quamquam ita sunt, orationem nostram tamen minime labefactant. Primum enim historicam haud multo minus quam politicum oportet harum rerum idoneam et expeditam habere notitiam: causae enim rerum gestarum, quas indagat, haud raro in ea quam dixi valetudine reipublicae positac sunt. Deinde autem, quod potissimum est, disciplina illa non eam auctoritatem habet ut omnis omnino actio politica ab ea pendeat. Ut homo robustus et sanus, quamquam praecepta medica observat, abhorfet tamen ab ea obedientiae anxietate quae totam vitam ad nutum medici instituat istamque valetudinario et aegro relinquit, ita respublica sana et sapienter instituta innititur quidem legibus oeconomiae politicae easque tacite observat, non tamen tam earum tenax est ut nihil faciat nisi quod sedulo ad earum normam compositum sit, neque iis turpem quandam servitutem servit. Alias leges altioris momenti, augustiora consilia sequitur, quae vitae interioris impulsu provocantur, ad ingenium animumque pertinent, homines denique libertatis divinae reddunt participes.

Atque hoc loco disciplinarum inter se conjunctissimarum aliud etiam discrimen quoddam in oculos incurrit. Historia natura sua, ut hoc verbo utar, universalis est. Reperiuntur quidem qui omne studium ad patriam suam, civitatem suam, interdum ad obscurum quendam orbis terrarum angulum referant: ii tamen magis aut amore quodam atque pietate aut curiositate per se haud illaudabili ducuntur quam illo rerum cognoscendarum ardore qui scientiae proprius est: qui quidem nihil humani a se alienum arbitrans ad complectendum omnium seculorum et imperiorum orbem fertur. Longe alia est natura artis politicae. Ea enim cum ad certam quandam rempublicam spectet, cujus in usum exercetur, ab ejusdem natura necessario pendet et certis finibus circumscribitur. Quis enim, quaeso, omnes ubique respublicas ipse solus regere occipiat? Felix qui uni praeesse callet. Innumeri rempublicam capessunt: paucissimi tamen sunt qui non propediem habenas ipsi de manibus deponere cogantur. Ea enim ars, si qua alia, mentis aciem, vim ingenii ad inventionem et excogitationem nati, animi virtutem requirit, et artium, nisi fallor, omnium difficillima est.

Jam vero eodem perducimur unde profecti sumus. In eo enim

ipso errabant philosophi seculi proxime superioris, quod doctrinam quandam universalem sibi confinxerant, secundum quam cuncta regi deberent. Studiorum patientiam qua singula cognoscuntur fugiebant: tale conceperant taedium rerum longa aetate multis in civitatibus, quod negari nequit, corruptarum, ut omnia ad imaginem quandam civitatis optimae conformanda esse sibi persuaderent, atque diversissimis populis unam eandemque legem scriberent communemque reipublicae formam proponerent. Itaque nihil erat quod non tentarent: prima quaedam laus videbatur res antiquitus constitutas labefactare, convellere, evertere: inde initia communis felicitatis, aurei cujusdam, si Dis placet, seculi reditum augurabantur. Ipsi tamen paulo post cognoverunt, haud impune elementa atque primordia rerum quae condendae humanae societati inservierant, concitari atque in certamen committi; edocti sunt, esse in rebus publicis indolem quandam propriam, quae reprimi vi atque violentia possit, deleri non facile possit; experti sunt denique calamitatibus suis, quam ipsi opere suo provocaverant pessimorum hominum aviditatem et imperandi libidinem. Inde illae tempestates quae, si aërem purgarunt, cladem tamen incredibilem generi humano invexerunt, atque hodie etiam, cujus rei testis est Hispania, infortunia publica invehere pergunt.

Jam ad vos me converto, commilitones. Habet historia, cujus docendae munus cum aliquot per annos obierim, hodie solemni ritu suscipio, cum innumera alia quibus se commendet, tum id imprimis, ut modo vidimus, quod sanae doctrinae politicae viam munit et tenebras praestigiasve dispellit, quae oculis vel optimorum virorum hoc tempore inerrare solent. Sunt enim qui nostram aetatem omnibus prioribus tum singulari opificum fabricatorumque arte, tum doctrinae varietate vel in infimam multitudinem traducta, tum vero communi intelligentia et humanitate ita antecellere dictitent, ut ab iis ne exemplum quidem capere, nedum legem repetere possit. Isti scilicet sibi magni videntur dum patres avosque flocci faciunt. Alii contra aetatem nostram pessimam esse omnium quae extiterint, pietate, religione, fortitudine, justitia carere, immo vitiis ita scatere conqueruntur, ut ejus de correctione desperandum sit. Illis placet quicquid novum est atque inauditum: id enim temporibus mutatis maxime convenire jactant: hi contra nihil probant nisi quod antiquitatis auctoritate corroboretur, et quam proxime possunt, avorum vestigia premunt. Verum enim vero historia docemur, suam cuique aevo propriam quandam

adhaerere labem, inesse virtutis facultatem; ita ut non habeamus, neque cur desperemus, neque cur admodum superbiamus. Id etiam discimus, suum cuique aevo datum esse et quasi assignatum opus, idemque in nostrum cadere, ad quod naviter peragendum nosmet ipsi nos accingere debeamus. Intelligimus denique, humanas res neque fato nescio quo caeco et inevitabili trahi, neque regi commentorum spectris, sed virtute, mente, sapientia prospere geri. Ad hanc scientiam animo informandam vos invito, commilitones: haec quam viam commonstrat, ea ut progrediamur, nos admonet patria, aetatium antiquarum recentiumque exemplum, ipsa denique rerum natura et necessitas.

## Neber die Bermandtschaft und den Unterschied der Historie und der Bolitik.

Eine Red'e zum Antritt ber orbentlichen Professur an ber Universität zu Berlin im Jahre 1836 1).

Die Ihnen wohlbekannt ist, verehrte Zuhörer, theure Commilitonen, aiebt es nichts, was in biefem unferm Zeitalter bie Menschen mehr beschäftigt hat und beschäftigt, als die Lust und Neigung, die Staaten zu verbessern und in andere Formen umzugießen. Bon zwei Dingen, glaube ich, hat diese Begierde ihren Anfang genommen, theils vom Ueberdruß an den Einrichtungen unserer Altvordern, weil man meinte, daß sie von dem ursprünglichen Grundgebanken ihrer Urheber weit abgewichen und entartet wären, theils aber auch von einer gewiffen vorgefaßten Meinung über bie beste Staatsform, bie, ich weiß nicht wie, in aller Seelen fast burch eine Naturnothwendigfeit eingezogen war, ju beren Regel bie Staaten entweder auf einmal oder allmählich hinzuführen sie für das Beste achteten. Denn das wurde man nicht mit Recht behaupten, daß nur unfundige und schlechte Menschen, von Begierde nach Neuerungen ergriffen, biesen Weg eingeschlagen hätten; vielmehr weiß man, daß es sehr treffliche, ihr Baterland liebende und in Ehren stehende Männer waren, welche benselben Ansichten gefolgt sind ober sie boch von Anfang an wenigstens nicht verdammt haben. Doch ist es wunderbar, daß aus dieser allgemeinen Richtung der Geister und Gedanken die Früchte nicht hervorgegangen sind, welche davon erwartet werden durften. Denn wie viele Staaten giebt es wohl, die durch

<sup>1)</sup> Uebersetzung von F. R.

biesen Drang nicht verwirrt und erschüttert worden wären? Saben wir boch gesehen, daß eben durch die Verfolgung solcher Bläne, durch welche die Menschen wähnten sich zu Weisheit und Tugend emporheben zu können, fie zu völliger Blindheit und zu Verbrechen getrieben worden find; ja wir haben gesehen, daß der lobenswerthe Eifer, eine schlechte und verkehrte Staatsform zu verbessern, sich in eine Ablehnung guter Gesethe, in offenen Aufruhr, endlich in eine Buth und Raserei, Alles umzusturzen und umzukehren, verwandelte. Daraus ist ein Sturm hervorgebrochen, ber ben Lenker bes Staates nicht mehr mit Klugheit die Zügel handhaben ließ und ihm nicht gestattete, das Schiff nach einem festen Plane ju lenken, ben Leuten selbst aber bie Fähigkeit nahm, nachzudenken und zu erkennen, was nüten ober schaden werbe, so bag ber gludlich war, ber fich aus bem von finstern Wolfen umgebenen und von entgegengesetzten Winden bewegten Meere lebend und gesund gerettet hatte. Die Freiheit, welche man erstrebte. ist einigemal in die einem ehrenhaften Manne verhaßteste Knechtschaft umgeschlagen, in die Berrichaft, meine ich, eines thörichten und grausamen Bolkshaufens. Und fragt man, welche Gestalt der Staaten aus bem Wechsel ber Ungludsfälle bervorgegangen sei, so wird man nichts finden, was auf festem Grunde ruhte; nichts, was jene Sicherheit gewährleistete oder nur verspräche, welche zu echter Bildung und Bucht bes menschlichen Geistes nothwendig erfordert wird. mehr ein Staat durch jenen Strudel von Meinungen und Barteiungen erschüttert und zerriffen worden ift, in desto heftigeren Bewegungen treibt er fich noch jett herum, und um mit Bergilius au reben, fluthet er in ber Gluth ber Leibenschaften bin und ber. Dem. was gerecht und gefund ift, werben immer die extremsten Richtungen vorgezogen; und so ist heutzutage die Lage der menschlichen Dinge beschaffen, daß wenn irgendwo ein Zwiespalt ber Gemüther ent= standen ist, dieser auch sonst ruhigere Bölker plötzlich ergreift und vergiftet. Zuweilen kommt uns die Furcht an, es mochte fich die Reihe ber überstandenen Unglücksfälle wieder erneuern.

Nun zweisle ich nicht, geehrte Zuhörer, daß die meisten von Ihnen nach den Gründen geforscht haben, warum doch so gerechter Hoffnung und Erwartung der Erfolg so wenig entsprochen habe. Diese Gründe sind, wie jedem einleuchtet, vielsacher Art und in anderen Reichen andere, können auch nicht ohne große Ausführlichkeit und nur von dem entwickelt werden, der dieses unser Zeitalter ganz genau kennen gelernt hat. Einen Grund aber giebt es und zwar einen sehr allgemeinen, der öfter als andere vorgetragen zu werden

pflegt: über biefen will ich, wenn Sie mir Gehör schenken wollen, heute mich aussprechen.

Die Historie, sagt man, sei von den Neueren nicht nur nicht gehört, sondern absichtlich hintangesetzt worden: hätten sie deren Borschriften beachtet und die fortlaufende Reihe von Thatsachen und ihre Nothwendigkeit in Betracht ziehen wollen, so würde Alles viel besser und mehr nach Wunsch gelungen sein.

H

Diefer Grund trägt awar ben vollen Schein ber Wahrheit an sich, ist aber bennoch keinestwegs unzweifelhaft. Denn nicht Benige leugnen mit ber größten Entschiedenheit, daß die Geschichte bei Unordnung eines Staates zu Rathe gezogen werden konne ober muffe. Denn was habe die Geschichte, durch welche man sich die Kenntniß vergangener Zeiten verschaffe, mit der Verbefferung heutiger Staaten gemein. Bur Gründung ober Berbefferung von Staatsverfaffungen bedürfe es einer gang verschiedenen Wiffenschaft. Die Hiftorie entschuldige gewiffermaßen bie eingewurzelten Uebel durch Nachweisung ihres Ursprungs: beren heilung aber könne nur von den Borschriften ber in unseren Tagen erst entstandenen Wiffenschaft, der Politik, ent: lehnt werden. Es gebe einen steten Fortschritt des menschlichen Geschlechts und die Frage burfe gar nicht aufgeworfen werden, was einst andere in ihrem Zeitalter gethan haben, sondern lediglich, was heutzutage uns zu thun sei. Wenn man nicht wage, ben eigenen Rräften zu vertrauen und auf neuen, noch unbetretenen Babnen Neues und Befferes zu erstreben, so bieten die menschlichen Berhaltniffe mehr das traurige Bild eines stehenden Gewässers ober un= reinen Sumpfes, als ben fröhlichen und heitern Unblid eines bahinftrömenden Fluffes dar.

Und in der That, um zuzugestehen, was unleugbar ist, die Historie in der Berwaltung des Staates zu Rathe zu ziehen, hat große Schwierigkeit, und zwar nicht blos aus den Gründen, welche angeführt zu werden pflegen, wie ich sagte, sondern vorzugsweise, weil so sichere Borschriften der Geschichte gar nicht überliefert werden, daß Riemand an ihrer Wahrheit zweiseln könnte. Ist denn nicht jene glühende Begierde nach 'Neuerungen in die Geschichte selbst eingedrungen? Schriftsteller sind aufgetreten und treten täglich auf, die in der Historie weder etwas suchen, noch sinden, als was mit ihrer politischen Doctrin gut übereinstimmt. Dieselben Meinungsverschiedenheiten, welche die Staaten in Parteiungen auseinanderreißen, sehen wir mit nicht minder heftigem Eifer in die Erzählung und Erforschung der Begebenheiten einführen. Man streitet über das Wesen und den Charakter des

Mittelalters, über die ursprünglichen Sitten und Gewohnheiten der germanischen Nationen, über die Tugend der bei den Alten berühmtesten Männer, endlich über den Ursprung und Anfang des menschlichen Geschlechts. So weit entfernt ist die Historie davon, daß sie die Politik verbesserte, daß sie vielmehr gewöhnlich von ihr verderbt wird.

Was ist also zu urtheilen, geehrte Zuhörer? Ist es wirklich wahr, was einige behaupten, daß es überhaupt in menschlicher Wissenschaft nichts gebe, was als völlig sicher und bestimmt bezeichnet werden kann? Rennen wir die Ereigniffe ber alten Zeit und ihre Geschichte. ober kennen wir fie nicht? ist es möglich, ihre Natur und ihr Wesen genau zu wiffen, oder werben wir in alle Ewigkeit damit unbekannt bleiben? Läßt sich nichts finden, wodurch sich ein wohleingerichteter Staat von einem verderbten, die Tarentinische Berfassung von der Römischen unterscheidet, nichts, wodurch die Tugend vom Laster verschieden ift? Das wolle Gott verhüten! die Menschen wurden zur Thierwelt hinabgestoßen, Alles wurde bem Spiel eines blinden Bufalls bahingegeben werben. Nein, Niemand kann leugnen, daß bie Natur und bie göttliche Borsehung uns gestattet haben, einen tiefen Einblid in die Urfachen bes Glüdes und Unglüdes ju thun, und ju unterscheiben, wie gute Gesetze von übeln Gewohnheiten verschieden find. Niemand wird behaupten, daß wir an so großer Blindheit und Finfterniß des Verstandes leiden, daß wir die Art und Weise früherer Reitalter gang und gar nicht in ihrem Unterschied zu erkennen vermöchten. Was also urtheilen Sie, geehrte Zuhörer? Glauben Sie, daß eine solche Kenntniß vergangener Ereignisse gar nichts enthalte, was mit Nuten auf Gegenwart und Zufunft bezogen werden könne? Wollen Sie annehmen, daß es feine enge Verbindung und Berwandtschaft ber Historie mit ber Politik gebe? Ich kann mir nicht benken, daß eine solche Ansicht ihre Beistimmung werde erlangen können. Dies allein ift fraglich, welches Berhältniß zwischen beiben obwalte. Und diese Frage kann zwar in unseren Tagen nicht ohne Gefahr der Berkennung aufgeworfen werben, empfiehlt fich jedoch, wenn ich mich nicht täusche, durch ihre Nothwendigkeit und Nütlichkeit so fehr, daß ich mich nicht scheue, an fie heranzutreten, zumal in einer Bersamm= lung, an beren Wohlwollen ich nicht zweifeln barf. Sprechen alfo will ich von der Verwandtschaft der Historie und Politik, und werde zu zeigen versuchen, welches die Grenzen dieser Wissenschaften sind, wo die eine die andere berührt, wo sie sich zu trennen beginnen, welcher Unterschied zwischen ihnen stattfindet.

Geben wir bei dieser Erörterung von der Historie, als dem bekannteren Theile aus, so behaupten wir, daß deren Umt nicht sowohl auf die Sammlung der Thatsachen und ihre Aneinanderfügung, als auf das Berständniß berfelben gerichtet sei. Richt auf bas Gedächtniß allein, wie einige glauben, bezieht sich bie Historie, sondern Schärfe des Berstandes fordert sie vor Allem. Nicht leugnen wird bas, wer nur immer bedenkt, wie schwer es ift, bas Wahre vom Falschen zu unterscheiben, und unter vielerlei Berichten ben, ber in ber That ber beste ist, auszuwählen, oder wer auch nur durch Hörenfagen ben Theil ber Rritik kennt, ber im Umkreis ber Siftorik gur Anwendung kommt. Und boch ift dies nur ein Theil der Aufgabe ber Geschichtschreibung. Gine andere noch herrlichere und ungleich schwierigere Seite besteht barin, daß wir die Ursachen ber Ereignisse und ihre Brämiffen, dann daß wir auch ihre Folgen und Wirkungen beobachten, daß wir die Blane der Menschen, sowohl die Frrwege, burch welche einige sich zu Grunde richten, als die Klugheit, burch welche andere siegreich sind, genau unterscheiben, daß wir erkennen, warum der eine emporkommt, der andere unterliegt, wodurch die Staaten entweder fich ftarken ober fich auflösen, furz, daß wir ebenso gründlich die verborgenen Ursachen der Begebenheiten, als ihre offen hervortretende Gestaltung begreifen. Denn eben bies will, dahin vorzugsweise lift die Historie gerichtet. Denn wie die Naturwissenschaft einerseits die Gestalt der Naturwesen sorgfältig zu zeichnen unternimmt, andererseits aber Höheres erstrebt und die ewigen Gesetze, welche der Welt felbst und ben einzelnen Theilen und Gliebern berselben gegeben sind, zu untersuchen sich bemüht, bann aber zu bem innern Quell der Natur, aus dem Alles hervorströmt, vordringt: gerade so ist es mit ber hiftorie: wie sehr sie auch banach trachtet, bie Reihenfolge ber Begebenheiten so scharf und genau wie möglich aufzurollen, und jeder derfelben ihre Farbe und Geftalt wiederzugeben, und darauf den höchsten Werth legt: so bleibt sie doch bei dieser Arbeit nicht stehen, sondern schreitet zur Erforschung der Anfänge fort und sucht bis zu den tiefsten und geheimsten Regungen des Lebens, welches das Menschengeschlecht führt, hindurchzudringen. Bis zu solcher Söhe wähnen einige sich wie im Fluge emporschwingen zu können: barin aber täuschen sie sich und pflegen, indem sie statt ber Juno eine Wolke umarmen, Formeln und leeren Wind für Wahrheit zu verkaufen. Einige aber werben fich durch ein dunkles Gefühl der Unzulänglichkeit ihrer Meinungen bewußt, nehmen zu philosophischen oder theologischen Lehren ihre Zuflucht und gestalten banach ihre Hiftorik. Aus diesem ihrem Jrrthum geht aber nicht hervor, daß der Zweck, den sie sich vorgesetzt haben, überhaupt in der Welt nicht existire. Ihr Ziel erreichen sie nicht, aber das Ziel ist vorhanden. Die Palme des Sieges tragen sie nicht davon, aber einst wird es solche geben, welche nach Horatius' Ausspruch' der zu Elis gewonnene Siegespreis im Bewußtsein himmlischen Glückes in die Heimath zurückbegleitet. Aber auf einem ganz ans dern Wege als jene, werden diese, wenn ich nicht irre, vorwärtssichreiten müssen.

Da nämlich die Historie durch ihr Wesen Erdichtungen und leere Schattenbilder zu verschmähen genöthigt ift, und nichts als gang Gewiffes und Sicheres juläßt, so bedarf es ebenso fehr der Befonnenheit als der Kühnheit des Geistes, da dieser einerseits das Einzelne mit der größten Sorgfalt erforschen und Jrrthumer gewiffenhaft vermeiden foll, andererseits aber sich nicht durch die Mannichfaltigkeit der Dinge gerftreuen laffen barf, sondern bas lette Ziel mit unverrücktem Auge verfolgen muß. Obgleich nun dies Berfahren ftreng verbietet, alles im ersten Anlauf erfassen zu wollen, so führt es doch an jeder Stelle unfägliche Sußigkeit und Erquickung mit sich. Denn was fann es wohl Angenehmeres und dem menschlichen Berftande Will: fommeneres geben, als ben Kern und das tieffte Geheimnig der Begebenheiten in sich aufzunehmen und bei einem ober bem andern Bolfe zu beobachten, wie die menschlichen Dinge gegründet werden, Kräfte gewinnen, wachsen und gebeihen. Und wie bann, wenn man all: mählich bahin kommt, daß man entweder mit gerechtem Selbstvertrauen ahnen ober vermittelft ber ichon geübten Schärfe ber Augen vollständig erkennen kann, wohin in jedem Zeitalter das Menschengeschlecht sich gewandt, was es erstrebt, was es erworben und wirklich erlangt hat. Denn das ift gleichsam ein Theil des göttlichen Eben nach diesem aber suchen wir mit Sulfe ber Geschichte vorzudringen; ganz und gar in dem Streben nach biefem Erkennen bewegt fie fich. Wer möchte ba fragen, ob dies nütlich sei ober nicht. Es genügt zu erkennen, daß ein solches Wiffen, wenn irgend ein anderes, zur Lollfommenheit des menschlichen Geistes aehört.

Treten wir jett an die Politik heran: da diese, sie sei nun Kunst oder Bissenschaft, Staatsverwaltung ist, so müssen wir einiges über den Begriff derselben vorausdemerken. Vorzüglich, wenn ich nicht irre, tritt in den Staaten die Continuität des Lebens hervor, welche wir dem menschlichen Geschlecht zuschreiben. Menschen

sterben, ein Zeitalter folgt dem andern oder wird von demselben verbrängt; Staaten aber, welche bie Lebensbauer ber einzelnen Sterblichen weit überragen, erfreuen sich eines sehr langen und immer gleichmäßigen Lebens. Ein Beispiel dafür mögen wir von Benedig ent-Seithem diese Stadt in den Lagunen des Adriatischen Meeres gegründet worden ist, sehen wir sie den Reitraum eines Sahrtausends hindurch auf demselben Wege beharren, dem Meer sich vermählen, die Eroberung der angrenzenden Länder bald mit Lift, bald mit Gewalt versuchen, eine geheime Staatsgewalt schaffen, bas Bolk begünstigen, den Abel unterdrücken, — wachsen, sich fräftigen, blüben, allmählich finken und untergeben, - so daß wer die Geschichte Benedigs burchläuft, sich vorkommt, als ob er dieselbe immer bewundernswürdige Dauer und Reibenfolge eines einzelnen Menschenlebens durch verschiedene Zeitalter hindurch verfolgte und anschaute. Aehnlich unterscheibet Florus nicht ungeschickt gewisse Reitalter bes Römischen Staats-Untergang trifft zwar im Laufe ber Zeit auch die Staaten selbst, und zwar nicht nur biejenigen, welche eines Siegers Gesetz und Oberhoheit dulden muffen, sondern auch, was auffällig ift, diejenigen, welche gesiegt und anderen ihr Joch aufgelegt haben. Römische Staat vermochte weber die alte Gestalt der städtischen Gesetze beizubehalten, noch fich überhaupt zu halten, seit die Stadt den Erdfreis zu beherrschen und zu regieren begonnen hatte. Denn die Natur ber menschlichen Dinge bringt es so mit sich, daß der Theil, ber am fräftigsten ist, er mag nun besiegt oder als Sieger den Kampfplat verlaffen, doch allmählich die Oberhand gewinnt und die Eigenthumlichkeit des minder starken Theiles vernichtet. Eben dadurch wird aber zugleich bewirkt, daß das Leben nicht ganz zerstört wird ober irgend etwas völlig zu Grunde geht. Scheint etwas unterzugehen, fo schließt es sich nur an eine vollkommenere Gemeinschaft an und verschmilzt so mit ihr, daß ein neues Leben und eine andere Reihe von Begebenheiten entsteht, welche mit dem früheren Leben fehr eng gu= sammenhängt und sich rudwärts mit ihm verknüpft.

Fragen wir nun, was das sei, wodurch ein Staat, wie wir gesagt haben, lebt, so ist es auch hier nicht anders, als bei dem Menschen, daß das Leben im Geiste und im Körper enthalten ist, so jedoch, daß vom Geist als vom vorzüglicheren Theile, alles Uebrige abhängt. Obsgleich es nun uns nicht gegeben ist, das Verborgene an das Licht zu ziehen, die Seele und ihre Thätigkeit, den Quell und den Strom des Lebens, nachzuweisen und durch gegebene Namen zu bezeichnen, so

steht es uns doch frei, das vor Augen Liegende zu bevbachten, und daraus durch Nachdenken die Geheimnisse entserntliegender Ursachen zu erschließen. Denn der Geist kann nicht mit den Händen betastet oder mit den Augen berührt werden: an seinen Erfolgen und seiner Wirkung wird er erkannt. Von Gott zu wähnen, daß er mit Augen geschaut werden könne, welcher Grad von Thorheit möchte dazu geshören? und doch wird Niemand Bedenken tragen, zu behaupten, daß er sei und daß Alles von ihm seinen Ursprung habe.

Ich komme nun zu dem, was ich zu beweisen unternommen Da wir Staaten und Bölker, sie mögen nun in weitere ober engere Grenzen eingeschloffen sein, sämmtlich nach ihren eigenen Sitten, welche fie fehr häufig mit keinem andern Bolke gemein haben, nach ihren eigenthümlichen Gefetzen, ihren besonderen Einrichtungen leben und blühen sehen, so ist offenbar, bag jedes einen gang beftimmten, bon allen übrigen verschiedenen und gesonderten Charafter und ein eigenthümliches Leben hat, von dem Alles, was es besitt und thut, fich berleitet. Da dem so ift, so ist nicht schwer zu fagen, welche Aufgabe und Pflicht diejenigen haben, die die Staaten verwalten. Wie nun, geehrte Zuhörer? wird Ihr Urtheil babin geben, daß diejenigen ihre Sache gut durchführen werden, die durch gewisse lockende Meinungen in Vorurtheilen befangen, alles Frühere als veraltet und nicht mehr zur Anwendung geeignet, mißachten und beseis tigen wollen, und bestwegen, ohne weiter auf Formen und Gesetze, welche durch den Gebrauch in Ansehen und geheiligt find, Rücksicht au nehmen, an Neuerungen benten, furz, die ben Staat, den fie nicht fennen, umzugestalten unternehmen? Mir scheinen fie in keiner Beife ihre Pflicht zu erfüllen, vielmehr ftatt etwas aufzubauen, es niederzureißen. Lagt und einen Mann boren, ber in ber Staatsverwaltung sehr geübt erscheint. "Jedes Bolf", fagt Cicero, "jedes Gemeinwesen. bas eine Einrichtung bes Bolfes ift, jeber Staat, ber bes Bolfes Sache ift, muß, um Dauer zu haben, nach einem bestimmten Blane regiert werden." Wie sehr diese Ansicht mit der unfrigen übereinstimme, ergiebt sich von selbst. Denn jedes Leben flieht seiner Natur nach ben Tob und' strebt nach Selbsterhaltung. So muß es uns als Hauptgesichtspunkt burgerlicher Klugheit erscheinen, daß diejenigen, welche mit bem Ansehen obrigkeitlicher Aemter bekleidet find und irgend einen Theil des Staates zu verwalten haben, diesen pflegen, erhalten, zu immer höherer Bollkommenheit Tag für Tag weiter führen. Wie bies geschehen möge, lehrt Cicero an berselben Stelle, indem er hinzufügt: "bieser Blan ist immer auf die Grundursache zuruckzubeziehen, ber der Staat seine Entstehung verdankt." Denn in dieser Grundursache ist der Quell und Ursprung des innern Lebens, von welchem wir reden, enthalten. Wie also der Lenker eines Schiffes wissen muß, was für ein Unterschied zwischen einem Kriegsschiff und Lastschiff ift, so wird fein Lenker eines Staates am Ruber siten burfen, als ein solcher, der nicht allein die Beschaffenheit des Meeres, in welchem er fahren soll, sondern vorzüglich die Ratur seines Staates vollkommen erkannt und ergriffen hat; wem diese Kenntniß abgeht, ber thate beffer, die Sand vom Steuerruder abzuthun. Denn eben jene Einrichtungen, zu beren Erhaltung er bahin gesetzt ift, wird er nothwendig verderben, die Lebensluft zerstreuen und vernichten. Ja um zu fagen, was ich benke, nur ber wird fich in ber Bolitif auszeichnen können, ber mit bem Wefen bes Staates, dem er vorsteht, die innigste Berwandtschaft und Gemeinschaft gewonnen bat.

Bis hieher, geehrte Zuhörer, haben wir gesondert betrachtet, welches die Aemter der Historie und der Politik, welches ihre Grenzen sind. Nicht schwer wird es sein, daraus abzuleiten, was für ein Verhältniß zwischen beiden stattfindet, welches ihre Verwandtschaft und Verschiedenheit ist.

Zuerst ist klar, daß die Grundlage beider eine und dieselbe ift. Denn da es keine Politik giebt, als die, welche sich auf vollkommene und genaue Renntniß bes zu verwaltenden Staates ftust, - eine Renntniß, die ohne ein Wiffen des in früheren Zeiten Geschehenen nicht denkbar ist — und da die Historie eben dieses Wissen entweder in sich enthält ober boch zu umfassen strebt, so leuchtet ein, daß auf biefem Bunkte beibe auf bas innigste verbunden find. Nicht fage ich, daß es ohne vollkommene Geschichtskenntnik überhaupt keine Politik geben könne. Denn es giebt einen Scharffinn bes menschlichen Berstandes, der gleichsam durch göttlichen Anhauch in die Natur der Dinge eindringt. Auch liegt es nicht in meinem Ginne, für bie jur Staatslenkung geeigneten Männer eine eigenthumliche Erziehungsmethode nachzuweisen, vielmehr erforsche ich das Wesen der Dinge. wenig darum bekümmert, ob eine forgsam erworbene Bildung ober eine Art weiffagender Ahnung mehr geeignet fei, jene Sobe, von welcher wir reden, zu ersteigen. Demnach ist es die Aufgabe ber Historie, das Wesen des Staates aus der Reihe der früheren Begebenheiten barzuthun und daffelbe zum Berftandniß zu bringen, die der Bolitik aber nach erfolgtem Verständniß und gewonnener Erkenntniß es weiter zu entwickeln und zu vollenden. Die Kenntniß der Bergangenheit ist unvollkommen ohne Bekanntschaft mit der Gegenwart; ein Berständniß der Gegenwart giebt es nicht ohne Kenntniß der früheren Zeiten. Die eine reicht der andern die Hände: eine kann ohne die andere entweder gar nicht existiren oder doch nicht vollkommen sein.

Deßungeachtet gehöre ich nicht zu benen, welche ber Meinung sind, daß nichts Neues geschehen dürfe. Wir wissen aus Erfahrung, daß, wie einmal die menschliche Natur für Fehler zugänglich ist, die menschlichen Dinge sich leicht zum Schlimmeren wenden. Wir sehen, daß, damit das Leben selbst fortschreite und dauernd in Fluß bleibe, täglich neue Unternehmungen erforderlich werden, ja daß auch Stürme nothwendig sein können. Die politische Klugheit besteht nach unserer Ansicht nicht so sehr in Bewahrung, als in dem Borwärtsbewegenund dem Wachsthum. Denn es sehlt noch viel, daß das Menschengeschlecht zur höchsten Bollendung aufgewachsen sein sollte. Die Historie selbst wäre zu ihren Grenzen und zu ihren ewigen Endzwecken gelangt, wenn wir nicht diese Höhe und Spike zu erreichen weiter streben wollten.

Dies ift, geehrte Buhörer, die Verwandtschaft und Verschiedenbeit der Historie und Politif. wie ich sie auffasse. Beide umfassen zugleich eine Wiffenschaft und Runft. Der Wiffenschaft nach find fie aufs engste miteinander verbunden, so jedoch, daß die eine mehr die Vergangenheit, die andere mehr die Gegenwart und Zukunft umfaßt. Weit mehr unterscheiden sie sich in Beziehung auf Kunst. Hiftorik bezieht sich gang auf die Literatur: benn ihre Aufgabe geht dahin, wie die Begebenheiten geschehen sind, wie die Menschen beschaffen waren, von neuem vor Augen zu stellen und das Andenken baran für alle Zeiten zu bewahren. Die Politik aber bezieht sich ganz auf bas handeln; fie ftrebt dahin, die Menschen burch die Bande bes Staates zusammenzuhalten, durch die Weisheit der Gesetze ben Frieden unter ihnen zu bewahren, fie burch freien Gehorfam zu verknüpfen, furz dazu hinzuführen, daß sie im öffentlichen und Privatleben gut und recht handeln. Siftorik und Politik unterscheiben fich fast so, wie theoretische und praktische Philosophie; die eine bezieht sich auf die Schule und geschäftlose Menschen, die andere mehr auf ben Markt, auf Zwiespalt und öffentliche Streitigkeiten; bie eine wird im Schatten, die andere mehr im Lichte des Tages geübt; für die eine genügt es, zu erhalten, die andere erhält nicht nur, sondern schafft auch Neues.

Ich glaube, geehrte Buborer, Stimmen zu bernehmen von folden. welche mir einwenden, daß es Theile der Politik gebe, welche mit ber Geschichte nichts gemein haben und doch von der größten Wichtiafeit seien; in biesen werden die Naturgesetze ber Staaten auseinandergesett, nicht nur die richtige Behandlung des Ackerbaues und ber Wälber, sondern auch die Art, wie Geld einzunehmen und auszugeben fei, wie Städte verwaltet. Gerichte gehalten, Gefete gegeben und durchgeführt werden sollen. Und in der That, ich möchte eine Wissenschaft nicht gering achten, welche so reich ist an Scharffinn, Wahrheit und Nütlichkeit: vielmehr scheint sie mir nicht minder nothwendig für ben Staat, als die Medicin für den menschlichen Körper. Denn auch die menschliche Gesellschaft hat gleichsam ihren eigenen Leib; die Staatsöconomie zeigt, wie die Glieder des Staates miteinander verwachsen find, legt uns ihre Arterien und Abern vor Augen, die Orte, wo Obem und Blut sich besinden und lehrt, wie die gefunde Beschaffenheit des Staatskörpers bewahrt, die ungesunde geheilt oder ihr vorgebeugt werde. Bon um so größerer Bichtigkeit ist fie, weil die Bernachläffigung ihrer Lehren nicht Ginem, sondern Allen schabet, ja Berderben bringt. Defungeachtet schwächt bies nicht im mindesten unsere frühere Auseinandersetzung. Denn querft: ber Siftoriker bedarf nicht viel weniger, als ber Politiker eine genaue und leicht zugängliche Bekanntschaft mit biesen Dingen, weil ja gar oft gerade auf diesem Gefundheitszustande des Staates die Ursachen ber Ereignisse, die er erforscht, beruhen. Zweitens aber, und das ist die Sauptsache, jene Wissenschaft hat nicht so viel Gewicht und Ansehen, daß von ihr jede politische Sandlung abhängen sollte. Denn wie ein fräftiger und gesunder Mensch, obgleich er die ärztlichen Borschriften beachtet, doch weit von einem so speciellen Gehorsam ent= fernt ist, daß er das ganze Leben nach den Bestimmungen des Arztes einrichten sollte, sondern diese Folgsamkeit dem Kränklichen und Leibenden überläßt: gerade so ift es mit einem gefunden und weise ein= gerichteten Staate: er ftutt fich zwar auf bie Gefete ber Staatsöconomie und beobachtet fie ftillschweigend, halt aber feineswegs fo ängstlich an ihnen fest, daß er nichts thun sollte, als was gang genau ihrer Regel angepaßt wäre; er leistet ihnen nie einen knechtischen Gehorsam. Andere Gesetze von höherer Bedeutung, großartigere Gesichtspunkte faßt er ins Auge, welche durch den Trieb des innern Lebens hervorgerufen werden, sich auf Geist und Berz beziehen. kurz die Menschen göttlicher Freiheit theilhaftig machen.

An biefer Stelle tritt unserer Betrachtung noch ein anderer

Unterschied ber beiden so eng verbundenen Disciplinen entgegen. Die Geschichte ist ihrer Natur nach universell. Zwar finden sich einige, welche all ihr Streben für ihr engeres Baterland, für ihren Staat verwenden, zuweilen auf einen dunkeln Winkel bes Erdfreises sich beschränken: diese aber werden mehr von einer gewissen Borliebe ober Pietät, ober einer an fich recht lobenswerthen Neigung zu forgsamem Fleiß, als von jenem Drange nach Erkenntniß geleitet, welcher der Wissenschaft eigen ist; denn dieser Drang wird von der Ueberzeugung, daß nichts Menschliches ihm fern und fremd sei, jur Umfaffung bes gangen Kreifes aller Jahrhunderte und Reiche fortgeriffen. Ein gang anderes ist bas Wesen ber Bolitif; fie bezieht sich jederzeit auf einen einzelnen Staat, wird zu bessen Ruten geübt, hängt beswegen nothwendig von beffen Natur ab und schließt sich so in bestimmte Grenzen ein. Denn wer möchte es wohl unternehmen wollen, selbst und allein überall alle Staaten zu regieren? Glücklich, wer einem einzigen vorzustehen versteht. Unzählige giebt es, welche bas Staatsschiff zu lenten unternehmen, sehr wenige, Die nicht sofort wieder die Zügel aus der Sand zu legen gezwungen werden. Denn diese Runft erfordert, wenn irgend eine andere, Scharfe bes Berstandes, Rraft bes Genius, ber bazu geboren ift, zu entbeden und durch Denken zu ergründen, Tapferkeit der Seele, und ift, wenn ich mich nicht täusche, Die schwerste aller Rünste.

Und so kehren wir dahin zurud, von wo wir ausgegangen sind. Denn darin irrten sich die Philosophen des nächstvorhergehenden Jahrhunderts, daß fie sich eine universale Doctrin ausgebacht hatten, nach welcher Alles regiert werden muffe. Die ausbarrende Arbeit der Studien, burch welche bas Einzelne erfannt wird, vermieden sie; ein solcher Ekel vor der seit langer Zeit in vielen Staaten, wie nicht geleugnet werben fann', eingetretenen Berberbniß ber öffentlichen Berhältniffe hatte fie erfaßt, daß fie fich überredeten, Alles nach dem Entwurf eines Bilbes der besten Staatsform umgestalten zu muffen, den verschiebenften Bölkern ein und daffelbe Gefet gaben und eine gemeinsame Staatsform vorschlugen. Und so versuchten sie alles nur Mögliche; als das vornehmste und zuerst zu erstrebende Verdienst erschien es ihnen, die von Alters her bestehenden Einrichtungen zu lockern, zu zerreißen, zu vernichten: davon, so weiffagten sie, werde ein Unfang gemeinsamen Glückes, die Rückfehr eines golbenen Zeitalters wo möglich, erfolgen. Sie erkannten jedoch bald bernach felbst, daß man die Elemente und Anfänge ber Dinge, welche ber Gründung ber menschlichen Gesellschaft gedient hatten, nicht ungestraft in Betvegung bringe und mitten in den Streit und Zwiespalt führe; sie wurden belehrt, daß es in den Staaten eine besondere Eigenheit des Charakters giebt, welche durch Gewalt und Gewaltthätigkeit zwar zurückgedrängt, nicht leicht aber ganz vernichtet und aufgehoben werden kann; sie erfuhren endlich durch persönliche Leiden die Habgier und Herrschlucht der schlechtesten Menschen, welche sie selbst aufgerusen hatten. Daher jene Männer, wenn sie auch die Luft reinigten, doch zugleich unermeßliches Mißgeschick über das Menschengeschlecht brachten, und noch heutzutage, wie Spanien zeigt, dem Staate Unheil zu bereiten fortsahren.

Und nun wende ich mich an Sie, liebe Commilitonen. Geschichte, beren Lehramt ich seit einigen Jahren verwaltet habe und heute durch einen feierlichen Act übernehme, hat unzähliges Gute, wodurch sie sich empfiehlt, vorzüglich aber, wie wir eben gesehen haben, bas, baß fie einer gefunden Politik ben Weg bahnt, und Dunkelheiten und Täuschungen abwehrt, welche in unserer Zeit selbst ben besten Männern vor den Augen zu tanzen pflegen. Ginige wiederholen und immer von neuem, daß unfer Zeitalter wegen ber ausnehmenden Runft ber Handwerker und Fabrikanten, dann wegen ber Berabführung mannichfacher Bilbung bis zu den untersten Bolksschichten. endlich wegen der allgemeinen Einsicht und Humanität in dem Grade alle früheren übertreffe, daß man von ihnen nicht einmal ein Beispiel entnehmen, viel weniger ein Gesetz berleiten könne. Groß erscheinen fie sich. wenn sie Eltern und Voreltern nicht im mindesten achten. Andere dagegen versichern, daß unser Zeitalter das schlechteste von allen sei, die jemals gewesen sind, daß es der Bietät, der Religion, der Tapferkeit, ber Gerechtigkeit ermangele; ja sie rufen klagend aus, daß es so von Fehlern wimmele, daß man an feiner Befferung verzweifeln muffe, Jenen sagt nur zu, was neu und unerhört ift; denn bies allein ftimme am meisten mit dem veränderten Charafter der Zeitverhalt= nisse überein; diese dagegen billigen nichts, als was durch das Ansehen des Alterthums bestätigt werde und halten sich so nahe als irgend möglich an die Fußstapfen der Altvordern. Die Geschichte aber belehrt uns, daß jedem Zeitalter seine eigene Kehlerhaftigkeit anhaftet und seine eigenthümliche Fähigkeit zur Tugend beiwohnt, so daß wir weder zur Verzweiflung, noch zu Stolz und Uebermuth besonderen Grund haben. Auch das lernen wir, daß jedem Zeitalter seine eigene Aufgabe gegeben und vorgezeichnet sei, und so auch dem unfrigen, welche mit Fleiß und Sorgfamfeit burchzuführen wir uns selbst anschicken mussen. Endlich erkennen wir, daß die menschlichen Dinge weber durch ein blindes, unvermeibliches Geschick geleitet, noch durch Truggebilde gelenkt werden, sondern ihre glückliche Durchsführung nur von Tugend, Berstand und Weisheit abhänge. Diese Wissenschaft in Ihre Seele aufzunehmen, lade ich Sie ein, theure Commilitonen: daß wir den Weg einschlagen, den sie uns zeigt, dazu mahnt uns das Baterland, das Beispiel des Alterthums und der neueren Zeiten, endlich die Natur und Nothwendigkeit der Dinge selbst.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

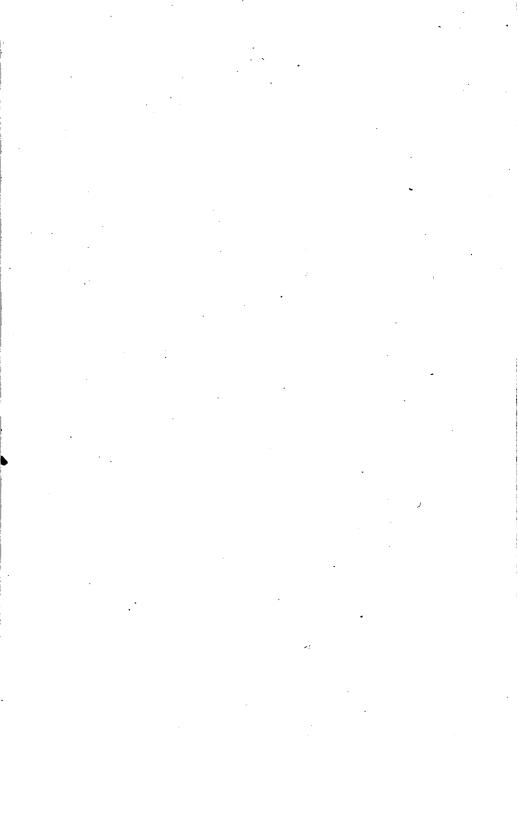

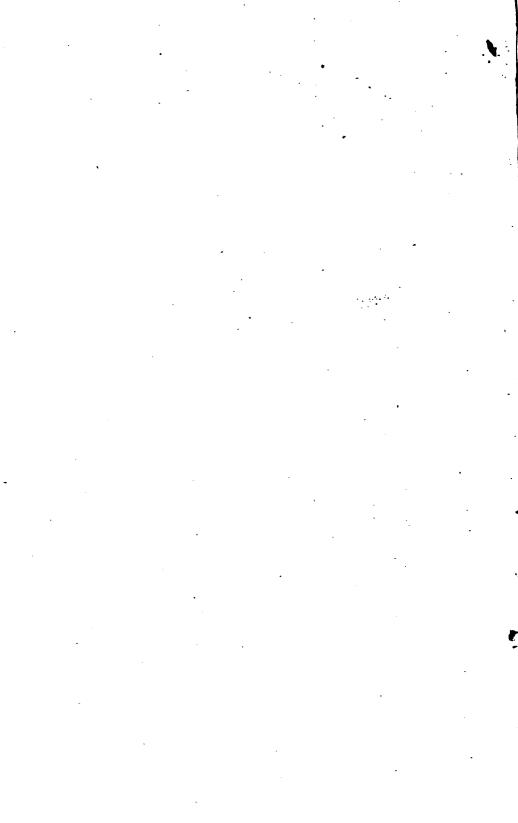

0CT 181882 0CT \_ 31882 £22131905 JUL 191906

white is ... 



